

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



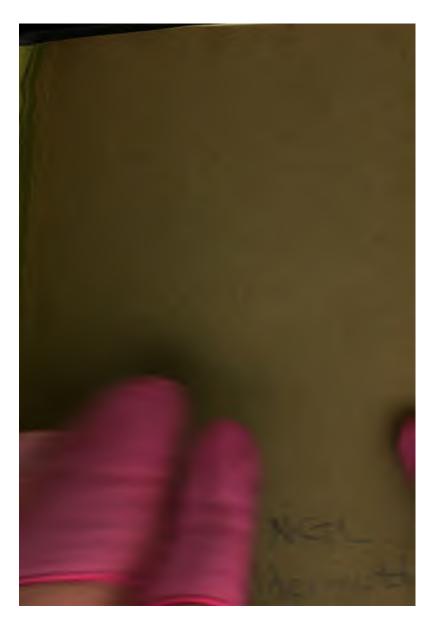

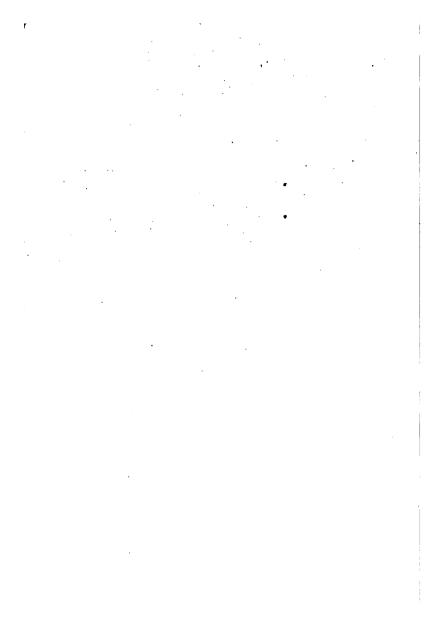

Hady Linsser som

. •

Wilderma

J<sup>e</sup> •

## Bilder und Geschichten

aus

Shwaben.

Arfter Band.

|   |   |   | £ |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | ٠ | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| - |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

### Bilber und Geschichten

aus

# Shwaben.

Bon oc

Ottilie Bilbermuth.

1

Erfter Band. oda

Fünfte burchgesehene Auflage.

Mit bem Portrait der Verfafferin.



Berlag von Abolph Arabbe.

1865. EMB

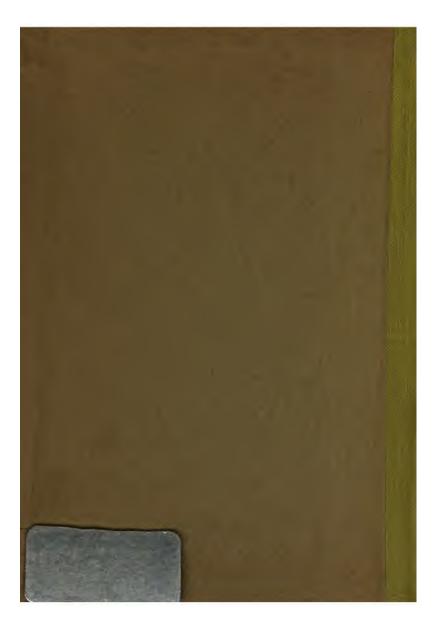

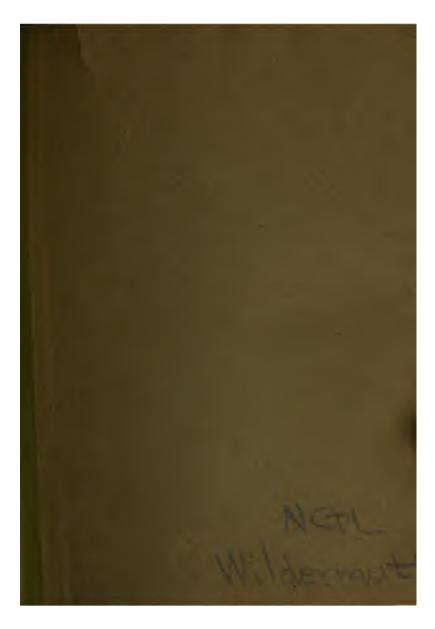

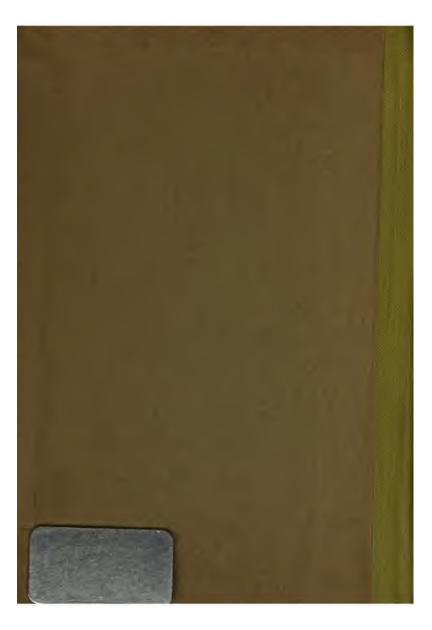

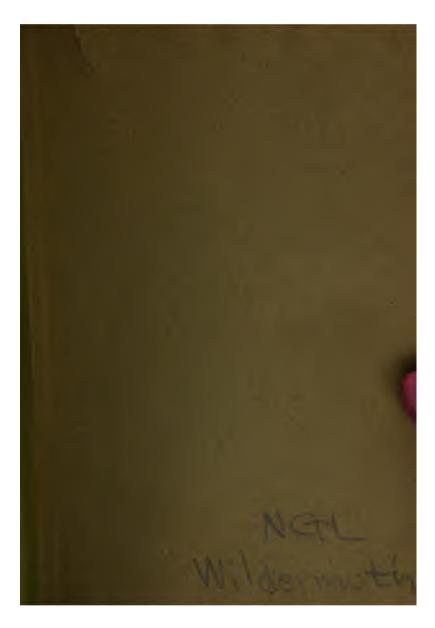

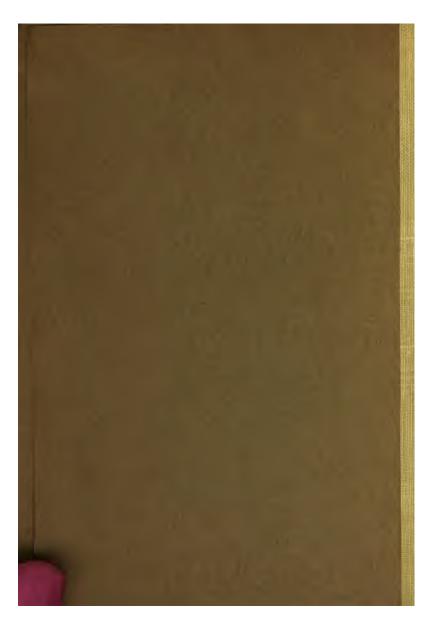

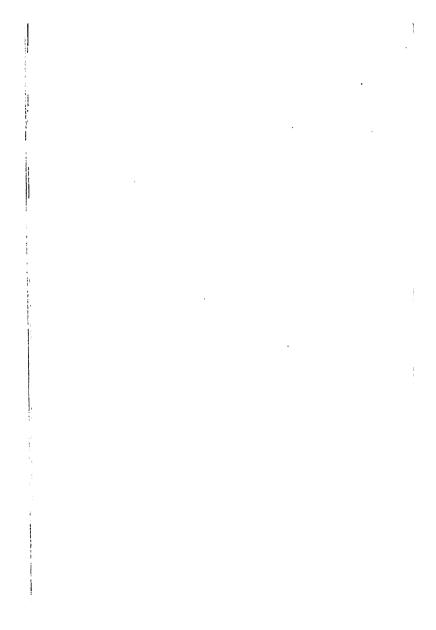

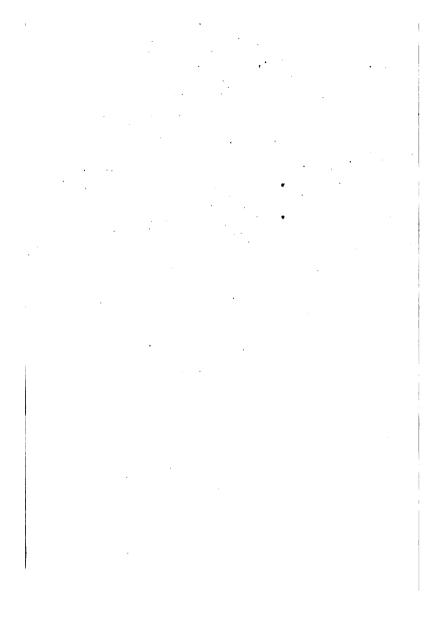

Hay Linster som

Wilderward.

. G ...... ŧ

### Bilder und Geschichten

aus

Shwaben.

Erfter Band.

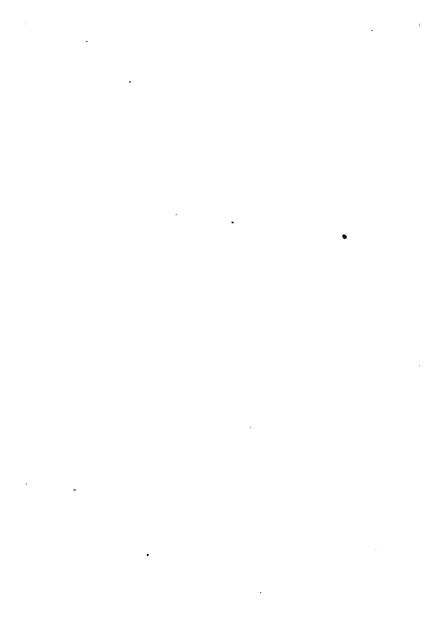

Notes RAD #/21/32 W.W.

### Bilber und Geschichten

aus

# Shwaben.

Bon

oc

Ottilie Wilbermuth.

1

Erfer Band. min

Fünfte burchgesebene Auflage.

Mit dem Bortrait der Verfafferin.

Stuttgart.

Berlag von Abolph Arabbe.

1865.

EMB

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
609563 A
STOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1982 L



### Borwort zur britten Auflage.

Die schwäbischen Geschichten sollen abermals einen Zug durch die Welt antreten und versuchen, ob sie noch bieselbe freundliche Aufnahme wie vor Jahren finden. Ihnen werden sich die Bilber aus dem Frauenleben anreihen, benen ein neuer, zweiter Band beigefügt wersben soll.

Es find verschiedenartige Geschwifter, die hier vereint erscheinen, wenn fie auch ben gleichen Ursprung nicht verläugnen können und follen.

Die schwäbischen Geschichten enthalten zum großen Theil Gestalten und Bilder, die, unbewußt und allmäig aufgenommen und in der Erinnerung gehegt, fast unwillfürlich in's Leben gerufen wurden, während die Bilder aus dem Frauenleben eigene und fremde Herzensersahrungen und Lebenswahrheiten in lebendigen Gestalten zur Anschauung bringen möchten.

Möchte ich auch diesmal wieder freundlich verstanden werden, möchten die Kinder meiner Feder auch auf diesem neuen Zuge klaren Augen und warmen Herzen begegnen, Bienennaturen, die verstehen, auch aus den unscheinbarften Blumen Honig zu saugen.

Ich weiß ihnen kein weiteres Geleitswort mitzugeben als die Worte, die zum Motto unter das Titelbild beftimmt waren:

Bas zu erreichen Du gestrebt, Das kann bie Welt nicht wissen, Und wenn Du Deine Zeit gelebt, Bird niemand Dich vermissen.

Doch wenn Du Einen hellen Tag Den herzen nur geschenket: So gräme Dich nicht um die Zeit, Wo niemand Dein mehr benket.

Tübingen, im Januar 1857.

Ottilie Wilbermuth.

## Inhalt.

|                     |            |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | Seite |
|---------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-------|
| Genrebilder ans ein | er         | k   | lei | nei | ı . | \$t | adt |    | •  |     |    | 1     |
| Gine alte Jungfer . |            |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 5     |
| Ein ausgebranntes   | Бer        | 3   |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 18    |
| Der Engländer .     | •          |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 24    |
| Ein ungerächtes Op  | fer        |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 34    |
| Das unterbrochene   | pod        | bze | its | eft |     |     |     |    |    |     |    | 43    |
| Der alte Frey .     |            |     |     |     |     | •   |     |    |    |     |    | 51    |
| Bilder ans einer bü | rgı        | rl  | id) | en  | £   | an  | ili | en | ga | let | ie | 63    |
| Der Schmud ber U    | rah        | ne  |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 65    |
| Der Croatenähne     |            |     |     |     | •   |     |     |    |    |     |    | 77    |
| Die brei Böpfe .    |            |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 84    |
| Die Urgroßmutter    |            |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 100   |
| Das Schlößchen in   | <b>ල</b> . |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 119   |
| Das Dörtchen von    | Ret        | ien | bac | 6   |     |     |     |    |    |     |    | 135   |
| 1. 3wei Rinder      |            |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 135   |
| 2. 3mei Braute      |            |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 143   |
| 3. Bwei Frauen      |            |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 148   |
| Gin Stadtschreiber  |            |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 154   |

| VII | r Inho                        | Inhalt. |  |  |    |   |  |   | ٠ |   |       |
|-----|-------------------------------|---------|--|--|----|---|--|---|---|---|-------|
| , , | - 0,                          |         |  |  |    |   |  |   |   |   | Seite |
| Die | alten Häuser von K            |         |  |  | •. | • |  | • | • | • | 163   |
|     | Das Klofter                   |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 168   |
|     | Das ftille haus               |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 187   |
|     | Der Freihof                   |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 199   |
|     | Der Herrenbau                 |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 204   |
|     | Das fürstliche Schloß         |         |  |  |    |   |  |   | • | • | 212   |
| Sd  | wäbische Pfarrhäuser .        |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 219   |
| •   | Das freundliche Pfarrhaus     |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 222   |
|     | Der Haselnußpfarrer           |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 232   |
|     | Das töchterreiche Pfarrhaus   |         |  |  |    |   |  |   |   |   |       |
|     | Das humoriftische Pfarrhaus   |         |  |  |    |   |  |   |   |   |       |
|     | Das genügfame Pfarrhaus       |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 277   |
|     | Das gastfreie Pfarrhaus .     |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 293   |
|     | Das geizige Pfarrhaus         |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 300   |
|     | Noch ein gaftfreies Pfarrhaus |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 308   |
|     | Das fromme Pfarrhaus .        |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 324   |
| Ŋei | irathsgeschichten             |         |  |  |    | • |  |   |   |   | 338   |
| ·   | Der Pring aus Mohrenland      |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 336   |
|     | Bon bem Dottor und bes A      |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 350   |
|     | Das erfolgreiche Conzert .    |         |  |  |    |   |  |   |   |   |       |
|     | Much ein altes Barchen .      |         |  |  |    |   |  |   |   |   |       |
|     | Reine Reigungsheirath         |         |  |  |    |   |  |   |   |   |       |
|     | Der Wittme Töchterlein .      |         |  |  |    |   |  |   |   |   | 398   |

### Genrebilder

aus

einer tleinen Stabt.

• : 

Was kann aus einem Landstädtchen Gutes kommen? Alle Bilder, die uns dis jetzt aus solchen Orten zugekommen sind, waren mehr oder weniger Karrikaturen, und wer das Leben in einer kleinen Stadt nicht aus eigener Anschauung kennen gelernt hat, der bringt meist noch den Maßstad dafür aus Kozedueschen Lustspielen mit. Er denkt sich eine endlose Folge von Kaffeevisiten, aus Frau Basen bestehend, die sich mit langen Titeln anreden und mit Klatschereien unterhalten.

Die Sache hat aber beim Lichte betrachtet boch noch eine andere Seite. Es ist wahr, es sand und findet sich in solchen Kreisen manches Gerümpel, das der Geist der Beit nur allmählig verweht; aber Manches gibt es auch, von dem ich nicht möchte, daß er es jemals hinweg nähme. Die genaue Kunde, die Jedermann von Jedersmanns Thun und Leiden hat, macht das Leben zu einem erweiterten Familienleben, und neben viel kleinlichem Aerger und Neid erwächst auch viel herzliche Theilnahme

an Anderer Geschick, viel fräftiger Beistand mit Rath und That. Daneben kommt doch jede Individualität zur Geltung, weil jede wichtig und nützlich werden kann in einem Kreise, der nicht zu viele Kräfte in sich enthält.

Wenn Ihr meinen Erinnerungen ein freunbliches Ohr leihen wollt, so möcht ich es wagen, in einigen Beispielen den Beweis für das eben Gesagte zu führen. Ich möchte zeigen, wie die Poesie nicht allein in stroßedeckten Hütten an murmelnden Bächen, nicht allein in glänzenden Salons und geschmackvollen Boudoirs mit bleichen Damen wohnt, sondern wie sie sich auch hie und da in den regellosen Straßen und kunstlosen Häufern einer kleinen Stadt niederläßt. Ich möchte Euch einige der Gestalten vorführen, wie sie mir von dem einfachen Schauplatz einer kleinen Stadt im Gedächtniß geblieben sind, lebendiger vielleicht, als dies in einer glänzendern und mannigsaltigern Umgebung möglich gewesen wäre.

#### Eine alte Jungfer.

In der Borstadt des Städtchens, wo ich meine Jugend verlebt, ftand ein gar freundliches Bauschen, das aus feinen vier Fenftern recht hell in die Welt hinaus ichaute; daneben ein Garten, nicht eben funftvoll angelegt, noch zierlich gepflegt, fondern zum Theil mit Ruchengewächsen, zum größern aber mit luftigem Gras und mit Obstbäumen bepflanzt. Dicht neben dem Sauschen breitete ein ftattlicher Rugbaum feine dunkelgrunen Zweige aus und marf feinen Schatten und gur Berbstzeit seine Früchte gaftlich weit in die Strafe binein. ein beliebter Sammelplat für die Webe Jugend der gangen Borftadt. Minder freundlich und einladend erschien ein Baar kleifter fetter Möpfe, die fich abwechselnd oder gemeinsam auf ber Gartenmauer prafentirten und die obbemeldete Jugend und die Borübergehenden beharrlich anbellten, ohne jedoch die mindeste Furcht zu erregen, da ihre beschwerliche Leibesbeschaffenheit ihnen nicht gestattet batte, ihre Drohungen auszuführen.

Wer nun erwartet, an den Fenstern des Häuschens einen lodigen Mädchenkopf zu erbliden, wie das in ländlichen Rosvellen der Fall zu sein pflegt, der täuscht sich. Nein, so oft

bie Hausglode gezogen wurde, und das geschah sehr oft, erschien am Fenster das allzeit freundliche, aber sehr runzel- volle Angesicht der Jungser Mine, der unumschränkten Herrin und Besitzerin des Häuschens. Und doch wurde dieses gealterte Antlit von Jung und Alt so gern gesehen, wie nur je eine blühende Mädchenrose, und ihre Beliebtheit stieg noch von Jahr zu Jahr, was bei jungen Schönheiten gar selten der Fall ist.

Die Jungfer Mine war der hülfreiche Genius des Städtchens. Wie die Glocke begleitete fie "des Lebens mechfelvolles Spiel," aber nicht herzlos, sondern mit dem aller= berglichsten Mitgefühl. Wo Rindtaufe mar, da durfte Jungfer Mine nicht fehlen; geschäftig und eifrig, aber leife, leife, um die Wochnerin nicht zu ftoren, schaffte und maltete fie in Ruche und Vorzimmer, um alles zu beforgen, mas an Speise und Trank jur Erhöhung ber Festlichkeit geborte. In's Zimmer ging fie nicht, auf tein Bitten: "Bebute, laft mich geben, Rinder, ich tann nicht, ich habe zu ichaffen." Sie glich den Erdleutlein, die den Menschenkindern mit emfigen Banden ihre Arbeit verrichten und vor Tag verschwinden. Ein Hochzeitmahl war vollends ihr Element; da konnte man Tage lang juvor in allen Räumen des Saufes ihre etwas fingende Stimme, ihr geschäftiges Sin- und Bettrippeln boren. Sie war unentbehrlich, denn wer hatte folche Torten gebaden, folde Braten gewürzt, wer vor Allem folche Nubeln geschnitten, wie die Jungfer Mine? Wo der Tod in einem Sause eingekehrt mar, da mar sie die erste, die mit bescheibener, aufrichtiger Theilnahme nahte und mit geschickter Sand den Leidtragenden die materiellen Müben und Sorgen abzunehmen mußte, die betrübten Bergen fo ichwer werden. Alle Rinder lachten ihr icon von weitem entgegen,

benn allen hatte sie schon eine Freude gemacht. Wie fröhlich stürmte das junge Bolt zur Osterzeit in den Garten der Jungser Mine, wo eine lange Reihe von Restchen bereit stand, mit bunten Giern und Backwerk gefüllt, eine zahlereichere Ostergabe, als die kinderreichste Mutter zu spenden hatte! Und wie manchen Bissen hatte sich die gute Seele am Munde abgespart, dis sie um Weihnachten die Hanne, ihre treue Dienerin von Haus zu Haus senden konnte, wo bespreundete Kinder waren, um Allen eine kleine Weihnachtsspreude zu spenden!

Gine Geschichte bat fie nicht gehabt, die Jungfer Mine. So mittheilend und gesprächig sie mar, so hat doch nie eine Seele etwas von ihr gehört über die Zeit, wo ihr Berg jung war; Niemand weiß, ob fie auch einmal geliebt, gehofft und geträumt, ob fie eben als ein vergeffenes Blumchen fteben geblieben, ober ob Schuld eines Ungetreuen fie betrogen um bes Weibes ichonftes Lebensziel. Ihr einfacher Lebensgang lag offen vor aller Augen; ihr Bater mar Burgermeifter bes Städtchens gewesen, in dem fie ihre Tage verlebte, und fie hatte eine harmlose frobliche Jugendzeit unter gunftigen Berbaltniffen verbracht. Gin Baar alte Berrn der Begend, die fie noch fleißig beimsuchten, versicherten, bag fie ein recht hubsches Madchen und eine flinke Tangerin gewesen fei, welche Bemerkung sie immer recht gunftig, wenn auch mit niedergeschlagenen Augen und vielen Bermahrungen aufnahm. Bur Beit, wo ich fie kannte, zeigte ihr Meugeres nun eben teine Spuren ehemaliger Reize mehr, aber auf bas eingefallene Gesicht mit den freundlichen Aeuglein batte die Bergensgute ihre unfichtbaren, aber fühlbaren Buge gefchrieben, fo daß man boch gern bineinseben mußte. Ihre schmale ichmiegfame Bestalt mar in beständiger Bewegung, ba fie

stets im Begriff war, irgendwo anzugreifen und beizuspringen. Auf ihren But konnte sie vollends ganz und gar nichts verwenden, dazu war sie immer viel zu sehr beschäftigt, und wenn ihre Freundinnen sie mit einem modernen Putartikel versahen, so hatte er gar bald seine kashionable Form versloren; zumal die Hauben, mit denen sie ihr spärliches graues Haar bedeckte, saßen immer schief, da sie im Geschäftseiser sich hinter den Ohren zu kraten pflegte.

Ihre Eltern verlor sie ziemlich frühe, auch die einzige Schwester, die im Orte verheirathet war. Die Hand des Wittwers derselben wies sie entschieden zurück. Das Erbe der Eltern war klein; ein Hauptbestandtheil desselben war ein gelähmter, gichtkranker Bruder. Doch gelang es ihr mit großen sonstigen Opfern und Einschränkungen, das höchste Ziel ihrer Wünsche, ein eigenes kleines Häuschen nebst Garten zu erringen. Das bezog sie mit ihrem Bruder, mit der Hanne, ihrer getreuen Dienerin, und den zwei Möpsen und pflegte den Bruder lange Jahre mit klageloser Geduld, mit unermüdeter Liebe, mit unerschütterter Freundlichkeit, bis zu seinem Tod.

Die Jungfer Mine sah man allezeit zufrieden und wohlsgemuth. Wie groß auch oft ihr Mangel, ihre Entbehrungen sein mochten, Niemand hörte sie klagen, sie hatte immer einen Grund zu besonderer Dankbarkeit. Sie hatte auch genug zu thun, bis sie sich freute mit allen Fröhlichen und weinte mit allen Traurigen; wie hätte sie noch Zeit gefunden, an sich zu benken? Sie war immer in Silc, stets rastlos thätig für Andere, und es kann sich Niemand denken, sie in Ruhe gessehen zu haben.

Die Hanne war gerade durch ihre Berschiedenheit bie unentbehrliche Gehilfin der Jungfer Mine. So bescheiden, schüchtern und rudsichtsvoll diese, so rasch, ked und entschlossen war die Hanne im Berkehr mit den Leuten. Sie vertheidigte mit Löwenmuth den Garten ihrer Jungfer gegen diebische Gassenjungen, ihren Brunnen gegen schmuzige Biehtreiber, ihre schmalen Einkunste gegen samige Zindzahler. Sie hing ihr mit unerschütterlicher Treue an und hätte sich eher zerreißen, als ihrer Jungfer ein Härchen krümmen lassen. Als ganz junges Mädchen von ihr aufgenommen, diente sie ihr ganz ohne Lohn, sie wußte aus dem kleinen Garten einen saft sabelhaften Gewinn zu ziehen und verwandte den Ueberschuß ihrer rüstigen Kräfte zum Waschen und andern Arbeiten um Taglohn. Den Lohn lieferte sie psiichtmäßig ihrer Jungfer ab, diese bestritt dagegen ihre einsachen Bedürfnisse.

Jungfer Mine mar eine gang besondere Bonnerin der Jugend, vom wilden Rnaben bis jum Studenten, vom fpielenden Kinde bis zum aufgeblühten Madchen. Deghalb mar ihr Bauschen auch gar oft ber Sammelplat ber froblichen Jugend, und die Berichiedenheit ihrer Besucher gab oft gu tomischen Scenen Anlag. - Ginmal wußte man, wie man in kleinen Städten alles weiß, daß Jungfer Mine ben Besuch von zwei Damen des Orts erwartete, die fich durch strenge Frommigkeit und entschiedene Weltverachtung auszeichneten; fogleich ward fämmtliche anwesende mannliche Jugend aufgeboten: Schreiber, Commis, Apothekergehülfen, ein langer Bug leichtfertig aussehender Leute begab sich vor das Saus ber Jungfer Mine und ichellte gewaltig, um fich jum Raffee anzusagen. Den Schluf bes Bugs bildete bas Malerle, ein awerghaftes Mannlein, das eine Zeit lang im Städtchen graffirte und die gange Begend abkonterfeite. Was für ein Schred befiel die gute Jungfer, als sie die Freischaar da unten erblidte und an ihr Zusammentreffen mit den gestrengen Das men dachte! Trop aller Gastlichkeit öffnete sie das Haus nicht, sondern kapitulirte zum Fenster heraus, bis auf das Bersprechen eines guten Kaffees unter dem Rußbaum für den nächsten Tag der Haufen lachend abzog.

Ein andermal fak ein Trupp luftiger Studenten, Die ihre Ferienzeit verjubelten, an einem Sonntag am runden Tisch in ihrem behaglichen Stubchen und hatte so eben trot ber bescheibenen Ginreden ber Jungfer Mine ein Rartenspiel arrangirt, als es am Haus läutete. Siehe da, es war der Herr Digconus, ein besonders hochverehrter Freund der Jungfer Mine. Run war er zwar ein sehr freundlicher, toleranter Mann, aber ber Tisch voll rauchender Studenten, bas Kartenspiel am Sonntag — das war denn doch zu arg! "D ihr lieben Berren! ich tann euch nicht mehr brauchen, - ber Berr Belfer! - Geht boch in ben Garten! -Banne, führ' fie binten binaus!" ricf fie, in großem Gifer bin und ber rennend. Lachend jog die junge Schaar ab in's Nebenzimmer, die fatalen Karten aber schob fie eilig unter den Tischteppich und empfing nun den herrn Diaconus. Aber, o weh! mahrend des Gesprache jupfte biefer unwillfürlich an dem Teppich und die Rarten fielen ihm in Maffe auf den Schook. Daneben ftrecte das junge Bolt die Röpfe durch die Wandöffnung über dem Ofen und brachte durch komisches Gesichterschneiden die ehrbare Jungfrau dermaken auker Kaffung, bak es am Ende bas Befte mar, Die Frevler zu verrathen, worauf die Scene mit allgemeinem Lachen Schlof.

Sie wurde von der Jugend auch jederzeit in Ehren gehalten. Zur Zeit der Herbstferien wurde alljährlich ein sogenannter "allgemeiner Herbst" gehalten, von dem man singend und schießend im Fackelzug heimkehrte. Jungser Mine nahm nie Antheil an so großartigen und geräuschvollen Festen, wo man ihrer Hulfe ja doch nicht bedurfte. Bor ihrem Hauschen aber hielt jedesmal der fröhliche Zug bei der Heimkehr und brachte ihr ein Ständchen, ohne besondere Auswahl der Musikstude; Jungfer Mine stand dann freundlich am Fenster und dankte mit züchtigem Berneigen. Ich erinnere mich wohl, wie die Studenten ihr einmal jubelnd zusangen:

> Ach wie balb, ach wie balb, Schwindet Schönheit und Gestalt 2c.,

und wie sie dann lächelnd mit dem Finger drohte: "ei ihr Schelmenherrn!" Niemand hat besser einen Spaß verstanden als die Jungfer Mine, sogar über ihr Alter, und das will viel sagen bei einem ledigen Frauenzimmer.

Ihre allerhöchste Freude mar aber, wenn sie einem liebenden Barchen irgendwie Vorschub thun konnte, ihr ganges Berg lachte, wenn fie junge Bergen gegen einander aufgeben sab, und manch glückliche Berbindung ist durch ihre so anfpruchelos geleiftete Beibulfe ju Stande gekommen. Wie erfinderisch war fie in Bendungen, mit benen fie liebende Bergen durch bas Lob des Geliebten zu erfreuen mußte, wie unermudet, Liebende bei ungunftigen Aussichten gur Treue und Ausdauer zu ermahnen! "Lieb's Kind, ich toch' Ihnen einmal das Hochzeiteffen!" mar ftets der Dant, mit bem fie jungen Madden fleine Aufmerksamkeiten und Freundlichkeiten vergutete. - In einer Schublade, in der viele Briefpadchen aus ihren vergangenen Tagen punktlich geordnet aufbewahrt lagen, vielleicht auch ein eigenes Bergensgeheimniß der guten Jungfer darunter, bewahrte fie mit besonderer Sorgfalt ein Batet Briefe mit ichwarzen Bandern umbunden. Es war die Korrespondenz eines jungen Baares, das auch einst unter ihrem Schute fich geliebt hatte und burch Elternharte getrennt worden war, und beffen Andenken sie mit immer neuer Wehmuth erfüllte. Nie aber hätte eine unerlaubte Liebe auch nur im Entserntesten auf ihren Schutz rechnen dürsen. Bebüte, die Jungser Mine war eine lopale Person, Gott und der Obrigkeit unterthan, und sprach trotz aller Sanstmuth eine sehr entschiedene Entrüstung aus gegen Alles, was gegen göttliche Ordnung und die heilige Sitte verstieß.

"Laß mich mit Jedermann in Fried' und Freundschaft leben!" war ihr tägliches Gebet zu Gott, und der liebe Gott hat es erhört, indem er ihr ein fromm und freundlich Gemüth gab, das Allen diente und es mit Keinem verderben konnte. Durch alle Spaltungen, die in kleinen Städten am tiefsten eingreisen, durch alle Zänkereien und öffentliche und Brivatstreitigkeiten ging sie unberührt und unangesochten, und wußte mit den Häuptern kriegsührender Mächte Freundschaft zu bewahren, ohne Achselträgerei und Zweizungigkeit. Sie that Allen zu lieb was sie vermochte, redete keinem Anwesenden zu Gefallen, keinem Abwesenden zu Leid, und meinte es mit Jedem so von Herzen wohl, daß ihr Jeder gut bleiben mußte, und so war es ihr vergönnt, mitten in vielem Unsfrieden ihre Tage in Frieden zu verleben und zu beschließen.

Ihr Besithum war beinahe Gemeingut; das Gras in ihrem Garten war immer zertreten, weil es den Kindern als Spielplat diente, ihre Obsitdume kamen nicht zum Gedeihen, weil die gauze Stadt Waschseile daran zog, um den sonnigen Platz zum Trocknen zu benützen. Die Hanne eiserte oft gewaltig gegen diese Duldsamkeit, und die gute Jungser hatte alle ihre Beredsamkeit aufzuwenden, um sie wieder zu besschwichtigen.

Auch der Unterschied der Stände, der in Kleinen Städten so scharf abgegrenzt ist, war für Jungfer Wine aufgeshoben. Obgleich sie ihrem bescheidenen Anzug wie ihrer

Berkunft nach zum Honoratiorenstande geborte, war fie boch dabeim und befreundet in allen ehrbaren Bürgerbäufern, mo man ihres Beistandes bedurfte, und ihre "Weiblein," wie sie ibre Freundinnen aus dem Bürgerstande nannte, wurden jederzeit mit derfelben Rudficht und Freundlichkeit aufgenommen wie die ersten Frauen ber Stadt. Ihr besonders guter Freund war Nachbar David, ein alter Suffdmied. Er beforgte ihr die Holzeinkäufe und nahm fich ihrer überall treulich an, wo ihre Bute und ihre Schuplofigfeit migbraucht werden konnte. Er war ihr Wetterprophet, deffen Meinung immer entschied, wenn es zweifelhaft mar, ob die Bafche in's Freie gehängt werden konne. Sobald ein Ungewitter am Simmel aufftieg, warf ber ehrliche Meifter fein Schurgfell ab und begab fich jur Jungfer Mine, Die große Furcht vor Gewittern batte; fie bewirthete ihn dann mit einem Relche felbstfabrigirten Liqueurs, und fie trofteten einander mit Gefprachen über die Zeitläufte und mit Vorlefungen aus Arndts mahrem Christenthum und aus dem Schatkaftlein, bis das Gewitter porüber mar.

Das ehrwürdige Paar Möpse spielte keine Kleine Rolle im Hause, und ein guter Theil der Sorgsalt der Jungser Mine war ihnen zugewendet. Die Kate und der Kanarienvoges waren nur untergeordnete Subjecte. Die Kate hatte zwar ein Kissen unter dem Osen, die beiden Möpse aber, Mopper und Weible genannt, nahmen ihre eigenen gepolsterten Stühle das neben ein, wenn sie es nicht vorzogen, bei gutem Wetter im Garten zu promeniren und die Leute zu insultiren. "Es muß das Herz an etwas hangen," sagte sie zur Entschuldigung ihrer Borliebe für die garstigen Thiere. Der Tod der Möpse betrübte sie tief, doch nahm sie mit gutem Humor den Beileidsbesuch aus, den ihr einige Freundinnen in tieser Trauerkleidung abstatteten.

14

Mit Lectüre hat sich die Jungser Mine nie viel besatt, weder mit sentimentaler noch mit gelehrter. Ein gescheidtes Wort konnte man aber doch mit ihr reden, und Niemand hat je lange Weile hei ihr gehabt. Deshalb waren auch ihre Kaffeevisiten, der einzige Lurus, den sich die Jungser erlaubte, sehr gern besucht, nicht nur weil sie den besten Kaffee und die gelungensten Ruchen produzirte, sondern weil in dem kleinen Stübchen mit den geslickten Gardinen und dem verblichenen Sopha ein guter Geist wehte, der das Gespräch lebendig machte und die Herzen fröhlich. In's Naisonniren stimmte sie nie mit ein; es war ihr unmöglich, von einem Menschen Böses zu sagen.

Auch für bas mütterliche Befühl, bas in jedem weib= lichen Bufen schlummert, follte es nicht an einem Gegenstand für fie fehlen, obgleich es ein altes Rind mar, bas man ihrer treuen Fürforge übergab. Gin ehemaliger Raufmann aus guter Familie, dem in seinen jungen Jahren die füdamerikanische Sonne das Behirn ausgebrannt, lebte als harmloser Narr in der fleinen Stadt. Er war ber gufriedenfte Menfch, ben man feben tonnte, ftets vergnügt, ftets aufgeräumt und, obschon bei Jahren, hüpfte und sprang er mehr als er ging. Der Friz nun wurde in die freundliche Obbut der Jungfer Mine befohlen. Sie quartirte ihn in das Stubchen, bas feither ihre Beiligthumer verwahrt hatte: den "Bapa" und die "Mama," lebensgroße Rinderbilder in hölzernen Rodlein, an benen ein Sündlein hinauffprang, und eine fpanische Wand, darauf die sieben Bitten des Vaterunsers bilblich bargestellt maren; und fie behütete und pflegte ihn mit mutterlicher Sorgfalt. In dem netten Saus und dem freundlichen Garten war der Frig gang in seinem Element, er schentte fein Berg abmechslungsweise bald ber Jungfer, Die er aber

baneben febr respettirte, balb ber Hanne, ber es jum erstenmal in ihrem Leben paffirte, baf Jemand ihre Reize bemunberte. "Hubich, Sannah, hubich!" rief er ihr ermunternd au, fo oft er fie erblidte, feste auch von Beit ju Beit ben Sochzeitstag fest, ohne sich zu grämen, wenn ber Termin immer wieder binausgeschoben murde. Gin verwandter Beamter war fo freundlich, ben Fris in feiner Ranglei zu beschäftigen, obgleich seine schriftlichen Arbeiten unbrauchbar maren. ba allezeit seine trausen Ibeen fich barein mischten. Aber er fühlte sich badurch so beschäftigt, so wichtig! er eilte mit einer fo gludlichen Amtsmiene auf fein Bureau, mabrend Munafer Mine und die Banne dabeim fein Stubchen ordneten und sein Mahl bereiteten. Nur Gin Leiden hatte ber arme Friz. das zugleich eine Blage für die Jungfer mar: die Beren, von benen er nach seiner Meinung jede Racht beimgesucht wurde. Er schnitt fich Stode und Stodden von jeder Größe, um die Seren damit durchzuklopfen, und das gab oft einen mabren Berentang in feiner Stube, bis ibn die fanftmuthige Stimme der Jungfer Mine aus der andern Stube ber wieder beruhigt.

Da der Friz bei der Küche der Jungfer Mine so wohl gedieh, so melbeten sich auch vernünftige Subjecte, anständige junge Männer vom Schreibereisach um Kost und Wohnung bei ihr; der Holzstall wurde noch zu einem Stübchen eingerichtet und der Pflichten= und Geschäftstreis der Jungser hatte sich bedeutend erweitert. Wie nöthig hatte sie nun, um von ihren sonstigen Expeditionen rechtzeitig heimzukommen! sogar "Offertenmacher," wie sie die commis vovageur nannte, wurden nun hie und da als Kassegäste zu ihr gebracht, und noch sehe ich sie, wie sie einst in höchster Eil über die Straße rannte und allen Bekannten, die sie zum Spaß aufs

zuhalten suchten, zurief: "Kann nicht, muß heim, hab' vier Herren und eine Gans!"

Alles geht hienieden dem Ende zu, und der guten Jungfer Wine, die in Shren und bei guten Kräften ein schönes Alter erreicht hatte, wollte der liebe Gott die Leiden eines langen Lagers und die Beschwerden des hülstosen Alters ersparen. Sie erkrankte bei der treuen Pstege ihrer Dienerin, die ein Fieber besallen hatte; sie mußte sich legen, um nicht wieder auszustehen. Berlassen war sie nicht in ihren letzen Tagen: sie, die so Vielen gedient, wurde von freundlichen Händen treulich gepstegt, und sie entschließ in ihrem Gott mit frohem und dankbarem Herzen, von Vielen aufrichtig betrauert, wenn auch die Trauer nicht von langer Dauer war.

Nach ihrem Tode fand sich, daß ihr Bermögen außer dem Häuschen so gering war, daß Niemand begreifen konnte, wie es ihr möglich gewesen, davon zu leben. Und doch war sie so reich gewesen an Freuden für Andere. Die Hanne blieb zum Lohn ihrer langen treuen Dienste als alleinige Erbin des Häuschens und Gartens zurück; für ein armes Mädchen ihres Standes ein beneidenswerther Besit! Aber sie hat sich desselben nicht mehr lange gefreut, obgleich sie von der Kransheit, in der sie noch die letzte Pslege ihrer Herrin genossen hatte, wieder genesen war. Man hörte ihre laute, scharse Stimme nicht mehr, mit der sie sonst so eifrig die Rechte ihrer Jungser versochten hatte, still und bleich schlich sie umher, es schien ihr Lebensnerv gebrochen, und nach einem halben Jahr solgte sie ihrer Herrin nach zur letzten Ruhestatt.

Wenige der alten Freunde der Jungfer Mine leben nun noch in dem Städtchen, und so ift auch ihr Grab verlaffen

und vergeffen; von den schönen Levkopen und Reseden, die wir aus ihrem Garten dorthin verpflanzt hatten, ist nichts mehr zu sehen, aber ein Fruchtbäumkein hat darauf Wurzel gesaft und beschattet es mit seinen grünen Zweigen. — Leicht sei ihr die Erde, der guten Jungser Mine, und sanst ihre Ruhe, ihr, die sich hienieden keine Ruhe gegönnt hat!

#### Π.

## Ein ausgebranntes Herz.

Als busterer Gegensatz zu der freundlichen Erscheinung der guten Jungfer Mine drängt sich mir das Bild einer frühgealterten Jungfrau auf, die auf demselben Schauplatzein versehltes Dasein beschloß.

3ch sehe fie noch vor mir, die welte Gestalt mit der gelblichen Karbe auf dem eingefallenen Geficht, das durch nichts mehr belebt war als burch ein paar glanzend blaue Augen, in benen aber ein fo unbeimlich Feuer glubte, daß Riemand wohl dabei ward. Rach auken konnten sie keine Klamme mehr entzunden, biefe Augen, wie icon fie gewesen fein mochten; die Glut, die aus ihnen leuchtete, wandte fich nach innen und verzehrte das eigene Herz der Armen, die einst hell damit in's Leben hinaus geblickt. Und es war noch nicht awanzig Jahre ber, daß dieses unbeimliche Wesen eine vielbewunderte Schönheit gewesen war, ein blühendes Madchen, strahlend von Jugend und Lebensluft, vor der ein langes Leben voll Freude und Glud zu liegen ichien. eine Zeit lang das einzige junge Frauenzimmer von Stande im Städtchen, die Schönheit der gangen Gegend, die Toch= ter eines angesebenen Beamten. Was Wunder, wenn fie von früher Jugend an von Anbetern umringt war, wenn sie mehr und mehr Gefallen fand an all den Vergnügungen, von welchen sie den Mittelpunkt bildete, den Festen, deren unbestrittene Königin sie war; was Wunder, wenn ihr der Sinn verschlossen blieb für den Ernst und die wahre Bedeutung des Lebens? Die Mutter fand ihre Herzenslust daran, Luise so früh bewundert zu sehen, sie erging sich in lachenden Planen für ihre Zukunst, und hielt beständig Musterung, wen unter den eifrigen Verehrern sie des Glücks werth halten sollte, ihr Töchterlein davon zu führen.

Da ging ein glänzender Stern an Luisens Horizont auf, die stattliche Gestalt eines jungen Ebelmanns, ber auf bem benachbarten Schlöfichen seinen Sit hatte; naturlich eine außerst wichtige Erscheinung in den burgerlichen Cirteln einer kleinen Stadt. Es wundert wohl Niemand, daß es dem Baron leicht murde, Luisens Berg zu gewinnen und alle Altuare, Buchbalter und praftischen Aergte, Die feither ihren hofftaat gebildet hatten, tief in Schatten zu ftellen. Uebertraf er doch alle weit an freier, gefälliger Sitte, verband er doch mit feinem guten Abel und feiner ichonen jugend= lichen Gestalt eine gewisse Treuberzigkeit und passive Gutmutbigfeit, die ben wenigen ernften Unspruchen genügten, deren sich Luisens verflachtes Herz noch bewußt war. — So zogen fich allmählig Alle zurud, die ihr feither in flüchtiger hulbigung oder mit ernftern Absichten genaht maren; auf allen Bällen, an allen Bergnügungsorten ber Gegend fab man die schone Luife am Arm des Barons, und recht mit vollem Bergen gab fie fich dem Genug und der Freude der Begenwart bin, ohne an eine Zufunft zu denten.

Man sagte, der Baron sei ehrlich mit ihr verfahren, er habe ihr frühe im Ernst gesagt, daß er ihr nichts als seine

Liebe geben konne, daß die Ruckficht auf feinen Stand, auf feine Bermandten es ihm unmöglich mache, eine Burgerliche zu freien, zumal wenn sie ben Mangel eines Stammbaums nicht mit Gold aufwiegen konne. So weit freilich ging seine ritterliche Ehrenhaftigkeit nicht, daß er bei Zeiten fich entschieden gurudgezogen hatte. Ober erlaubte ibm feine Butmuthiakeit nicht, bem armen Rind fo web zu thun, ibr mit einem turgen, wenn auch ichmerglichen Bergweb die Qual langer Rahre und einen schaudervollen Tod zu ersparen? Ich weiß es nicht. — Genug, bas Verhältniß bauerte fort und fort. Sie bachte an fein Burudtreten; entweder trug fie fich mit ber hoffnung, feine Liebe, ihre Schönheit und Liebensmurdigkeit werden boch den Sieg über Standesrudfichten bavon tragen, oder ließ ihr die glübende, verzehrende Leiden= schaft, die fie befangen batte, teine Wahl mehr. Sie bat selbst einmal einer Freundin gestanden, fie habe nicht mehr beten konnen von der Stunde an, in der fie den Baron fennen gelernt, weil fein Bild fich por alle ihre Gedanken an Gott gedrangt babe.

Der Bater starb früh, die schwache Mutter, ohnehin von der Tochter beherrscht, wiegte sich wohl auch mit der Hossmang ein, ihre Luise doch noch als Baronin zu sehen, und wagte nicht, den Besuchen des Geliebten ein Hinderniß in den Weg zu legen. Aber Jahre um Jahre vergingen; "eine Mädchenjugend ist — abgeblüht in kurzer Frist" — und die Blüthe der schönen Luise war von besonders kurzer Dauer; sie verwelkte an der ewig unbefriedigten Glut ihres Inern. Die Liebe des Barons ward kühler und immer kühler, seine Besuche seltener, der Ton seiner Unterhaltung höfzlicher. Wie sein Herz erkaltete, wurde das ihre immer heißer, ihrem scharfen, ihn weit übersehenden Verstande blieb sein

Erkalten nicht verborgen, eine qualende Furcht, ihn vollends ganz zu verlieren, eine raftlose Eisersucht ergriff sie. Einst die Freude und die Lust seiner leichten Stunden, hing sie sich jeht an ihn wie ein seindlicher Damon, der ihm jede Lebensslust verbitterte. Wo sie glaubte, er könnte den Blid auf eine andere geworsen haben, da spann sie künstliche Lügensgewebe, schrieb falsche Briefe, um ihn der Nebenduhlerin zu entleiden; sie suchte ihm selbst durch Intriguen bei höher Gestellung in der großen Welt Noth leide, wenn seine andern Plane sehlschlagen, werde er bei ihr Trost suchen und sich nicht mehr zu hoch dünken, sie zur Gattin zu nehmen.

Auf Todte war sie nicht mehr eifersüchtig. Eine leidige Episode (wohl nicht die einzige) in seinem Roman mit Luise war ein Liebesabenteuer mit einem schönen Bauernmädchen, das mit seinem Kinde gestorben war. Der Baron war, wie schon gesagt, ein gutmüthiger Mann, er ließ das arme Geschöpf mit möglichsten Ehren begraben und ihm einen schönen Denkstein sehen. Auf diesem Grabe sah man manchmal an einem hellen Morgen oder stillen Abend Luise in tiesem schmerzlichem Sinnen. Was da durch ihre Seele ging, was sie hinzog zu diesem Grab, wer will dieß in Worten aussbrechen?

Sich gänzlich von ihr abzuziehen wagte der Baron nicht; war es noch ein halbverkohlter Rest alter Neigung, war es seine gerühmte Gutmüthigkeit oder eine gewisse Furcht vor ihr, genug, von Zeit zu Zeit besuchte er sie immer noch und suchte sie durch allerlei Beweise von Freundschaft zu trösten über die entslohene Liebe. — Ihre Gesundheit wurde leidend, sie meinte, ein Ausenthalt auf einem Dorfe und in der Waldlust würden ihr gut thun. Ach, die stärkende Lust

wehte von dem Schlößichen, in dessen nächster Nähe das Dorf lag, das sie in den Sommermonaten bezog! Das waren ihre sonnigsten Tage; er besuchte sie da pslichtlich, brachte ihr Blumen oder sonst kleine Geschenke, auch sah man sogar hie und da die welke, sorgsam geschmückte Sestalt am Arm des noch immer schönen, stattlichen Mannes, und peinlich bemüht war sie, in eifrigen Gesprächen noch einen Hauch aus alten Zeiten zurückzurusen. Sie lebte auch wunderbar auf in dieser Landsuft; Sonntags sammelte sich im Dörschen oft Gesellschaft aus benachbarten Orten, sie mischte sich darunter, und manchmal erwachte wieder in ihr all die Lebendigkeit und Fröhlichkeit, die sessellsche Unterhaltungsgabe, die einst von den frischen jugendlichen Lippen entzückt hatte.

Wir betrachteten fie immer mit einer gewiffen Scheu, als einem traurigen Geschick verfallen, und sie fah die ganze nachwachsende Mugend mit Widerwillen an. als ob fie in jeder jugendlichen Bestalt eine Nebenbuhlerin gefürchtet hatte. Unter diesem bittern, friedlosen Wesen litten ihre Umgebungen mehr und mehr, am meisten die alte Mutter. Ohne Rube schweifte Luise oft Tage lang umber; fie meinte noch gewaltfam erzwingen zu können, wozu langst die Hoffnung vorüber war. Jede fanfte weibliche Tugend, jeden Zug jungfräulicher Würde hatte nach und nach ber Sauch ber Leidenschaft in ihr zerftört. Oft wenn der Baron von einem fröhlichen Ausflug zurüdkehrte, bat er in einem Bang feines Schloffes wie ein bojes Gespenft die bleiche Geftalt feiner ehemaligen Liebe erblickt, die ihm mit magloser Heftigkeit seine Treulofigfeit vorwarf und ihr verlorenes Lebensglud von ihm forderte, so daß er nur mit Mühe sie bewegen konnte, sich au entfernen, um ihn und fich nicht blogzuftellen.

Immer mehr zur Qual wurde ihm dieß Treiben, diese

furchtbare Anbanglichkeit, und endlich beschlof er, fie um ieden Breis abzuschütteln. Bar er boch ein iconer Mann ber überall zu gefallen wußte, ber seine Augen noch auf bie frischesten Blumen richten konnte; wie follte er fich balten und stechen lassen von den Dornen, die allein noch übrig waren von der Rofe, die er in leichtem Spiel an feine Bruft gestedt, bis sie verwelft mar und die Blätter abgefallen? -So fdrieb er ihr endlich mit Entschiedenheit und aller baneben möglichen Schonung: "er werde immer ihr Freund bleiben, bereit zu Rath und Gulfe, aber ein gartliches Berbaltnif mit ihr fortzuseben, fei ihm unmöglich. Da er aber nicht verkenne, wie sie ihre Jugend durch ihn verloren, so moge fie ihm erlauben, als Freund für ihre Butunft au forgen." Mit aller Zartheit bot er ihr bann eine giemlich bebeutende Geldsumme zur Unterftützung ihrer Mutter. - Dit furgen Worten antwortete ibm Luise: ihre Liebe, ihre geopferte Jugend laffe fie fich nicht abkaufen, boch werbe er bald von ihr befreit werden.

Nach wenigen Tagen fand man sie früh Morgens tobt in einem kleinen Teiche der Umgegend. Sie hatte gewaltsam den Kopf bis zum Grunde gebeugt, um den Tod zu finden in dem seichten Wasser. — Der Baron begab sich bald darauf auf Reisen; erst nach langen Jahren kam die Nachricht von seinem Tode aus dem Auslande. Er war unvermählt geblieben.

#### Ш.

### Der Engländer.

Es find mobl je und je Geschichten geschrieben worben, beren Schauplat eine kleine Stadt mar. Die Bointe dabei, wenn ich mich recht erinnere, war bann allezeit ein geheimnikvoller oder wenigstens interessanter Fremder, der die Bungen ber Frau Bafen und die Bergen der jungen Madchen in Bewegung sette. Run mag ich mich aber befinnen wie ich will, so hat sich in unfrer kleinen Stadt nichts der Wet gezeigt. Wurde zwar eines Tages ein bleicher Jungling mit Gensb'armen eingeliefert, ber fich als einen verkannten Ebeln und Brofessor von Lyon zu erkennen gab; aber es stellte fich binnen turgem beraus, daß befagter Professor ein Betrüger und Schelm, also mit vollem Recht transportirt war. Ferner erschien einmal Abends auf der sehr frequentirten Regelbahn ein altlicher, fteifer Berr mit gang feinen Manieren, beffen Andeutungen ihn etwa als einen russischen General außer Dienst, ober als einen ditto Diplomaten erscheinen liefen. und die herren wuften bei ihrer Rachbausekunft gar viel zu rühmen von seinem feinen adligen Benehmen und seiner würdevolle Burudhaltung. Am folgenden Morgen aber war berselbige Diplomat so herablassend, daß er von Haus zu Haus ging mit dem Offert, die etwaigen Hühneraugen auszuschneiden; führte auch eine grüne Kordianmappe mit sich, woll von Zeugnissen von hohen und höchsten Herrschaften über seine Gewandtheit in dieser edlen Kunst. Bielleicht, das nahm man zum Troste an, war er heimlicherweise doch ein Spion, der's nur nicht sagte; er hätte auch in solcher Eigenschaft schlechte Geschäfte gemacht, es gab blutwenig zu spioniren im Städtchen R.

Einmal aber, ja einmal fuhr bennoch in einem kurioß gestalteten Einspänner ein unbekannter Herr mit einem anständig aussehenden, noch jugendlichen Frauenzimmer am ersten Gasthof in R. vor, und erkundigte sich alsobald nach freistehenden Wohnungen. Derselbige war auffallend lang und mager, trug einen Rock, Beinkleider und Gamaschen von Ledersarbe, einen ditto Hut und ein Gesicht von derselben Couleur, es schien, er habe seine ganze Person am Stück in diesen dauerhaften Färbestoff tunken lassen. Seine lange Figur wurde durch seinen thurmhohen Hut noch vergrößert, so wie sich seine sabelhaft langen Arme durch die Aermel, die eine Viertelle länger waren, als ersorderlich, sast bis zur Erde zogen.

Die Dame bei ihm schien nicht seine Frau zu sein und sich nicht besonders behaglich zu fühlen. Nach genossenem Imbiß schickten sie sich an, die wenigen freien Wohnungen des Städtchens zu besehen, und der ledersarbne Herr fand sogleich, was er suchte, in ein paar hübschen Zimmern im vierten Stock, mit freundlicher Aussicht auf die Apothete und eine neue Metzig. Er versicherte den Hausbesther, daß ihm besonders lieb sei, eine so hochgelegene Wohnung zu sinden, da das Steigen seiner Brust sehr zusage. Der Paustnecht, der ihm als Führer vom Gasthof mitgegeben war, bemerkte

bescheiben, daß auf dem Thurm auch noch ein Stübchen zu vermiethen wäre, womit sogar das Benefiz des Hochwächters dienstes verbunden. Das lehnte der Ledersarbne höslich ab, da in solcher Höhe die Luft nicht gesund sei, namentlich weil sich alle Dünste in die Höhe ziehen.

Der Unbekannte beabsichtigte gar nicht als solcher fortsueristiren, er war, nach seiner Mittheilung, ein Engländer, der sich aber schon seit langen Jahren in Deutschland heismisch gemacht und der einen stillen, freundlich gelegenen Ort suchte, wo er seine Tage beschließen könne. Diesen Ort hatte er nun in dem Städtchen M. entdeckt, fragte nach dem Kirchhof, wo er sich ein Plätzchen für sein Grab erkiesen wolle, und bestellte den Notar, um sein Testament aufzuseben.

Nun fab der Englander aber gar nicht aus, als ob er feinem Ende fo nahe mare, er gehörte überhaupt ju der Rlaffe von Leuten, bei benen man nie beurtheilen tann, ob fie jung oder alt find; er tam einem auch nicht vor, als ob er jemals flein gewesen und groß gewachsen sei, vielmehr glich er einem Stud, das in einer Auktion nicht verkauft worden ist und nur so herumfährt. Aus seinen Bapieren aber, die er dem Notar vorwies, ergab sich, daß er wirklich schon ziemlich bejahrt war. Als Zeuge zu der Testamentaufsetzung wurde unter andern der Hausbesiter gebeten, und dieser Chrenmann war höchlich überrascht und gerührt, als ber Englander nach so kurzer Bekanntschaft ihm ein recht anftandiges Legat bestimmte, auch die Armen der Stadt maren nicht vergessen und ein schon früher festgesetes Bermachtniß für seine Saushälterin erneuert. Der Englander verficherte ben gerührten Bausbesiter, daß es ja gang natürlich sei, daß die Familie, In deren Schoof er seine letten Tage verlebe, auch ein Andenken an ihn behalte, und bas Berhaltnig zwischen

Hausherr und Miethsmann gestaltete sich durch diese freundliche Fürsorge recht gemüthlich.

Obgleich nach all biefem es scheint, daß ber Englander erpreß nach M. gekommen war, um daselbst zu fterben, fo vernachläfigte er die Bflicht ber Selbsterhaltung feineswegs. Sein einziges Studium, feine ausichliefliche Letture waren medicinische Werke; das Suftem aber, nach dem er feine Diat einrichtete, war eigentlich aus keinem bavon genommen. So balb er fein Zimmer in Besit genommen, ließ er ben Schreiner tommen und befahl ibm, die Rufe feiner Bettstelle ganglich abzufägen, denn da nach feiner Unficht ber Dampf fich . nach oben zog, so behauptete er in der gesundesten Luft zu ichlafen, wenn er moglichft niedrig gebettet mar. Seine Roft bestand faft gang ausschlieflich aus Gerftenschleim, Ralbsbraten und gelben Rüben, welch lettere er in folden Massen einkaufte, daß er das ganze Jahr hindurch Vorrath hatte. Der Thermometer war sein bester Freund, den er fast beständig bei ber hand hatte, um nachzusehen, ob bas Zimmer die richtige Temperatur habe. War es zu kuhl, so mußte augenblicklich geheizt werden und ware es im höchsten Sommer gewesen; war es ju beif, fo ließ er eine große Waffertufe in's Zimmer tragen, um die Luft abzutühlen, und war febr übler Laune, wenn diese Magregel keine gehörige Wirkung that. Große Fußtouren gehörten auch zu seiner Diat, und es nahm sich sonderbar aus, wie er unterwegs mit eigenthümlicher Gewandtheit fich Zuderpaften in den Mund warf, die er in feinem großen Aermel verborgen hielt: solches, behauptete er, sei ganz vorzüglich für die Bruft und den Athem, — furz, er war unerschöpflich an Mitteln, das menschliche Leben zu verlängern, und konnten feine Erben bas Glud ber Hoffnung gründlich tennen lernen.

Die Runde, daß das leberfarbene Subjett ein Englander sei und bereits ein Testament gemacht habe, verlieh ihm im Städtchen einiges Ansehen. Man glaubte auch, seine leder= farbne Saut und Rleidung sei nur so eine Art Reiseüberzug jur Schonung, wie über einen Regenschirm, und er murbe eines Tags schön und elegant hervorgeben. Dem war aber nicht fo, er war und blieb derselbe, und eine vortheilhafte Karbe mar's für seine Kuktouren: er batte fich im Strakenstaube baden tonnen, ohne sich im Mindesten zu verändern. Auswanderungen waren dazumal selten und englische Sprachkenntniß so wenig gekannt und gesucht als spanische. Als aber ein lebenbiger Englander auf dem Blate mar, überkam boch einen ftrebsamen ältlichen Herrn die Luft, englisch zu ler= nen, und er lud zu diesem 3wed ben herrn Cramble gum Raffee ein, der, wie aus dem icon Erzählten hervorgeht, des Deutschen vollkommen mächtig war. Zuerst wollte man die Conjugationen kennen lernen, also mit den Fürwörtern beginnen: "was beißt: ich?" fragte ber Deutsche. - "I", antwortete der Englander. - "Ei? nun das ist ja gang aut be= balten! Du?" — "Thou" — "Sau" sprach der Deutsche nach, "thou" berichtigte der Englander, "tsau" versuchte der Schüler wieder, "nicht tfau, thou!" fcrie ber Lehrer, "feben Sie. fo" und er zeigte ibm, wie man die Bunge an die Babne brüden muß, um ben englischen Zischlaut bervorzubringen. Der Schüler wollte es noch beffer machen und ftrecte die Bunge heraus, ba wollte aber weder thou noch Sau bervorkommen, und der indignirte Herr beschloß, an eine fo grobe Sprache feine Mube mehr zu wenden.

Seine Haushälterin, ein anständiges Frauenzimmer von guter Herkunft, aus einer andern Stadt, in der er sich früher etablirt gehadt hatte, um dort seine Tage zu beschließen, hatte sich

durch ihre schuplose Lage und das bedeutende Legat bestimmen laffen, diefe Stelle ju übernehmen, mußte aber die Ausficht auf ein eigen Rapitälchen gar fauer verdienen. herr Cramble war gang erstaunlich sparfam und erwartete natürlich, daß fie durchaus in feine ötonomischen Blane einging. An englischen Comfort ichien er teine Unsprüche zu machen, es wurde z. B. nie auf einem Tischtuch gespeist aus dem einfachen Grunde, daß ein Tifch balber gemafchen fei als ein Tischtuch, von Raffee mar teine Rede, verdunn= ten Gerftenschleim lauwarm getrunten, erflärte er für bas zwedmäßigste Frühftud, auch liebte er burchaus nicht, wenn fie andern Umgang pflog, und somit war ihre Eristenz eine ziemlich freudlose; ihr guter Ruf war übrigens nicht in der mindeften Gefahr bei ihm. Nur die Aussicht auf die Erbschaft, die ihr doch wenigstens dereinst ein trauliches eigenes Jungfernstübchen ficherte, gab ihr Gebuld und Ausbauer. Sehr überrascht aber war fie eines Morgens, folgende Bufdrift zu bekommen:

"Liebwertheste Jungfer Henriette Steinin!

Da ich zwar von meinem Schwager, der Sschwistertind zu des Notars Schreiber in Ihne Wohnort ist,
vernommen, daß der engellische Herr Grembel, bei dem
ich auch seine Haushaltung gesirt habe, Ihne in seinem
Testament ein Vermächtniß vermacht hat, so halte ich
das übrigens für wüst von Ihne, einer armen Person das Ihrige abzunehmen, wo der Herr Grembel
in sein Testament hier mir auch so ein Legad vermacht hat und ich ihn bis zu seinem Tode bereits
nicht verlassen hätte, außer daß er sagte, daß ich keine
Bildung genug hätte, vor was der eine Bildung
braucht zu ihm seine Gelberüben zu schaben und Ger-

stensuppe zu kochen, weiß ich allerdings nicht. Und laße Ihnen wißen, daß ich es insofern vor alle Gerichte bringen werde und laße es vor den König kommen so einer armen Persohn ein Legad zu berauben. Ihre dienstwillige

Barbara Rothin.

Herr Cramble, dem die Haushälterin dieß Dokument mittheilte, kam gar nicht aus der Fassung: er habe dieser frühern Haushälterin allerdings ein Legat bestimmt gehabt, aber nur auf den Fall sie bis zu seinem Tode in seinen Diensten bleibe, dieß frühere Legat und Testament hebe sich aber von selbst durch das neuere gültige auf.

Der Fräulein Henriette war die Sache dennoch bedentlich, die gelben Rüben kamen ihr immer unschmachafter, der Engländer immer dauerhafter vor, und sie beschloß irgend einen Sperling in der Hand diesem Kraniche auf dem Dache vorzuziehen. Sobald sie ein anderweitiges anständiges Unterkommen, wenn auch ohne Aussicht auf Legat, gefunden, sagte sie Herrn Cramble ihre Dienste auf. Er bedauerte sehr, daß sie ihr Glück so mit Füßen trete, tröstete sich aber bald über den Berlust.

Mittlerweile hatte Herr Cramble sich überzeugt, daß M. noch nicht die rechte Stätte für seinen letten Ruheplat sei, er glaubte ihn aber gefunden zu haben in einem kleinen Städtchen etliche Stunden davon. Auch einer Haushälterin bedurfte er wieder; die Ansicht der gekränkten Jungser Barbara, daß es nicht viel Bildung brauche, um seine gelben Rüben zu schaen, schien ihm einzuleuchten, und so warf er dießmal sein Auge auf die ehrbare Tochter eines kinderreichen Schreinermeisters in M. Das Mädchen bezeugte ansangs gar wenig Luft, Herrn Cramble aber war es Ernst mit der

Sache, er beschied Bater und Mutter sammt der Tochter in seinen neuen Wohnort, ließ dort in ihrer Gegenwart von Rotar und Zeugen ein abermaliges Testament in bester Form verlesen, in welchem ihr noch ein ansehnlicheres Legat als ihren Borgängerinnen zugesichert war, falls sie ihn vor seinem Tode nicht freiwillig verlasse. Das war doch gar zu lockend für fürsorgliche Aeltern und sie stellten der Luise ihre zufünstigen Aussichten, wenn der Engländer einmal das Zeitzliche gesegnet, auf's Glänzendste vor: sie sei ja jung und start, und er könne doch nicht umbin, einmal zu sterben, irgend einmal; und die Luise gab nach und arrangirte sich in dem neuen Hausbalt.

Der Engländer aber war nicht lange an dem neuen Aufenthaltsort, als er abermals fand, daß das noch kein geeigneter Platz zum Abscheiden sei, somit zog er sammt der Luise in ein viel entlegeneres Städtchen. Da sie in der Korrespondenz nicht stark war, so blieben die Ihrigen Jahre lang ohne Nachricht von ihr, bis endlich wieder einmal ein Brief ankam.

Der Schreiner erbrach ihn und durchlief den Inhalt, um ihn vorzulesen, plöhlich rief er ganz erfreut auß: "Ach dent nur, Weib, der Engländer ist richtig gestorben, das hätt' ich ihm doch nicht zugetraut!" — "Jits wahr?" rief die Frau, "aber das ist doch schon von ihm, weiß man's gewiß?" Die Geschwister eilten herbei, um den Grund des älterlichen Vergnügens zu ersahren: "Ja denket, der Herr Grembel ist gestorben und die Luise bekommt jetzt schon das schon Erb, und sie ist doch erst vier Jahre bei ihm, und er ist nicht einmal so gar alt geworden, erst zweiundsiedzig, da hätt' man's ihm noch gar nicht zumuthen können, er hätt' ja auch achtzig oder gar neunzig alt werden können,

wie der alte Thorwart selig." Und alles war ganz voll Dank und Rührung, daß der Herr Grembel richtig gestorsben war.

Seit er M. verlaffen war ber Englander noch in vier bis fünf Städten und Städtchen berumgetommen, bis es mit bem Sterben Ernst geworden war, in jedem hatte er ein Testament gemacht, in welchem die Ortsarmen und sein jeweiliger Miethsberr bedacht mar. All diefe Willensmeinungen wurden nach den Landesgesetzen von felbst ungültig; die Luise aber mar auf bem Plat geblieben als Siegerin über all die Benrietten, Barbara's, Lotten und Friederiken, Die als frühere Saushälterinnen bedacht gewesen waren, fie ftand mit ihrem Legat noch im letten Testament. Rechtsgültig waren alle diese Willensmeinungen gewesen. Nachdem fie ihrem verblichenen Bebieter einen redlichen Thranenzoll geweibt, 20g fie ab mit dem Erbe, das fie zu einer gesuchten Parthie in ihrem Stande machte, ja, bas ihr noch Aussicht gab auf irgend einen jungen Raufmann ober Apotheter, ber ein eigenes Beschäft gründen wollte.

Wer und woher der Cramble war, hat sich erst in Folge seines Todes genau herausgestellt. Er war von Ratur ein Handlungskommis zu Liverpool, der durch den Gewinn des großen Looses aus einer bescheidenen, sast dürftigen Eristenz mit Einem Schlag in die Fülle des Reichthums versetzt worden war.

Von da an hatte er das Festland nach Norden und Süden bereist, zuerst um Lebensgenuß, zuletzt um eine Grabstätte zu suchen. Ein großes Darkehen, das er einem unsgarischen Großen zur Herstellung seiner Güter gab, und um das ihn dieser betrogen, hatte seinen Reichthum bedeutend geschmälert. Bon daher stammte seine Sparsamkeit und sast

cynische Lebensweise, von daher wohl auch das Mistrauen, das ihn bewog, jede Dienstleistung durch Aussicht eines Erbes zu erkaufen.

Und, ein eigenthümlicher Hohn des Schickals! Er, der Jahre lang keinen Lebenszweck gekannt als sich ein friedliches Grab zu sichern, sollte auch dies nicht ohne Schwierigkeit sinden. Er hatte sich im Lode erst noch recht nach Herzenslust ausgestreckt und als man den Sarg, dem ein anständiges kleines Geleite, bestehend aus einigen Nachbarn und dem Bater der Louise, solgte, in's Grab senken wollte, sand sich daß dieses zu kurz war. So mußte denn erst das Grab verlängert werden, während die betrübte Trauerversammlung sich verlief und Herr Cramble in einsamer Größe in seinem Sarg auf dem Kirchhof stehen blieb.

Das also ift die Geschichte von dem Engländer, dessen bewundertste That die war, daß er richtig gestorben ist. Ruhe seiner Asche!

### IV.

### Ein ungerächtes Opfer.

Ich erinnere mich, daß ich hie und da in den Straßen von M. einen Mann von gedrücktem Aussehen herumschleischen sah, der besonders rasch und scheu auf die Seite wich, wenn ihm einer der Beamten des Städtchens begegnete. Es mochte weiter Niemand mit ihm zu thun haben, obschon er äußerlich unbescholten und ein fleißiger Mann war. Was es aber war, das die Leute von ihm scheuchte und seinem Auge den scheuen Blick gab, das sagten sich nur hie und da im Vertrauen ein Paar ältere Leute, denen seine Geschichte bekannt war.

Er war ein Schuster, und vor etwa dreißig Jahren als schmuder Bursche von der Wanderschaft zurückgekehrt. Das halbe Städtchen war damals zusammengelausen, als es hieß: "des Steiners Wilhelm ist von der Wanderschaft da und hat eine Frau mitgebracht von "da drinnen 'raus,"\*) und sie hat Kleider, schöner als die Frau Oberrichterin, und schwäht ganz wälsch." Wirklich hatte er ein gar hübsches, sein aussehendes Weibschen bei sich, das ihm aus Sachsen, wo er bei ihrem Bater

<sup>\*)</sup> Aus bem fernen Ausland.

in Arbeit gestanden hatte, in's Schwabenland gesolgt war. Es gab viel Berwunderns, Redens und Fragens, seine "Freund"\*) konnte sich lange nicht darein sinden, das zarte, "herrenmäßig" aussehende Frauenzimmer als ihres Wilhelms Beib anzusehen; besonders war ihr fremder Dialekt ein Gegenstand des Erstaunens und heimlichen Gekichers.

Er hatte ihr goldene Berge versprochen, dem guten Kind, bis sie sich entschlossen hatte, ihre Heimath zu verlassen: wie es eine gar schöne und fürnehme Stadt sei, wo er daheim, und fast das ganze Jahr Sommer, wie er sein eigen Haus dastehen habe, und wie bei ihm zu Haus ein Schuhmacher noch etwas ganz anderes vorstelle als in Sachsen. Auch sei von M. noch keiner so weit herum gekommen wie er, da könne es ihm gar nicht sehlen, die allerbeste Kundschaft zu bekommen, er werde Geld verdienen wie Hen. Dann lasse er sie alle zwei Jahre in einer Kutsche heimführen zum Besuch bei ihren Aeltern. Was sagt ein Mensch nicht alles, um zu seinem Zweck zu kommen!

Der Wilhelm mochte wohl ein gut Theil davon selbst glauben und sast eben so enttäuscht werden wie sein junges Weib, als er durch die krummen Straßen seiner Baterstadt zog und sie in die trübe Hinterstube eines baufälligen Hauses sührte, das sein Antheil an dem väterlichen Nachlaß war, und zu dem er noch als Ausding den "Bide," einen blödssinnigen Better, zu übernehmen hatte, der seither bei seiner Schwester in der Kost gewesen war.

Die junge Frau schickte sich indeß so gut sie konnte, auch that Wilhelm sein Möglichstes, ihr doch für den Ansang einen guten Sindruck zu geben. Er veranstaltete im

<sup>\*)</sup> Berwandten.

Safthose eine Nachseier seiner Hochzeit, die in Sachsen begangen worden war, wozu er die ganze Verwandtschaft eine Iud, und der Stadtzinkenist, ein Schulkamerad von ihm, blies dabei eine vielbekannte Weise, die gewöhnlich bei Hochzeiten gespielt wird, und der der Volkswitz den traurigen Text unterlegt hat:

Du meinft, wir blafen bir Beden und Bein, Und wir blafen bich in's Elenb 'nein.

Ein Glück, daß das Weibchen nichts wußte von dem Tert, sonst hätte ihr die Musik wie eine böse Mahnung an ihre traurige Zukunft klingen können. Obgleich sie bereits eine Regung von Heimweh spürte, so strengte sie sich doch an, freundlich zu sein, und wenigstens mit einem Lächeln auf die vielen Fragen zu antworten, die sie in der breiten schwäbischen Mundart gar nicht verstand. — So lang die Familie noch vermuthete, sie sei reich, wurde sie von dieser recht "gesehrt," auch hie und da aus Neugierde von einer der angessehenen Bürgersfrauen zu einem Kassee eingeladen, weil man sie gern über ihre Heimath ausfragen und ihr "g'späßiges Gewälsch" anhören mochte.

Run sollte die Haushaltung der jungen Leute beginnen. Hinsichtlich des Bermögens seines Weibes hatte sich Wilhelm sehr getäuscht, ein Paar hübsche Kleider und Häubchen bildeten den Hauptbestandtheil ihrer Mitgift, die nebst seinen geringen Ersparnissen eben hinreichte, um die ersten Einkaufe an Hausrath und Leder zu bestreiten. Doch gab's in der ersten Zeit Arbeit in Hülle und Fülle; Jedermann wollte sehen, wie's der Wilhelm nun verstehe, seit er "so weit 'rum" gewesen sei und so fürnehm spreche; denn er redete eigentlich noch viel sächsischer als seine Frau.

Ein Paar junge Herrn bestellten sich bei Wilhelm Stie-

feln, in der Hoffnung die hübsche Meistersfrau zu sehen, und sogar des Herrn Oberamtmanns Töchter ließen sich Schuhe bei ihm machen. Leider war aber seine Arbeit gar nicht so vortrefslich, und da er, um recht schnell zu der gerühmten Einnahme zu kommen, die gewöhnlichen Preise verdoppelte, so verlor sich die Kundschaft bald und er hatte nur noch in der Verwandtschaft zu arbeiten, wo man ihm den halben Preis abdingte und auch diese Hälfte kaum bezahlte.

Karoline, seine Frau, konnte sich aber eben gar nicht zurechtsinden in dem schwäbischen Hauswesen. Schon am ersten Tag hatte sie ihren Wilhelm gefragt, ob er denn auch schon ein "Mehdchen" gemiethet habe? Der Wilhelm, um sie noch bei guter Laune zu erhalten, vertröstete sie, man könne eine Magd erst aus Ziel dingen, sie müsse sich eben indes behelsen; Holz und Wasser könne ihr ja der Vide tragen. Bor dem Bide und seinem simpelhaften Lachen sürchtete sich aber Karoline entsetzlich und wagte kaum ihn anzusehen; er hingegen schien großes Wohlgefallen an ihr zu sinden, was er ihr durch freundliches Angrinsen und allerlei Geberden zu zeigen suchte. Er nannte sie immer "Mädle," eines der wenigen Worte, die er außsprechen konnte und mit dem er nur junge hübssche Gestalten bezeichnete.

So sollte nun Karoline die Haushaltung besorgen, daneben dem Mann im Handwerk helsen und mit ihren zarten
weichen Händen aus rauhem Hans den Schustersdraht spinnen, sollte kochen, waschen und puten, alles allein. Obgleich
selbst eine Schusterstochter, war sie der harten Arbeit ungewohnt; sie hatte ihre seinen Händchen fast nur zum Spitenköppeln gebraucht, eine Arbeit, die hier Niemand schätzte
und begehrte. In der Familie verlor sich die Bewunderung
für sie gar bald, als sich herausstellte, wie sie eben in der

Haushaltung "gar nichts" sei; die Schwägerin schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als sie nach Thee fragte, um ihn zum Abendessen zu bereiten: "das habe sie ihr Lebtag nicht gehört, daß "sottige" (solche) Leut' beim g'sunden Leib Thee trinken, das solle sie den Privatleuten lassen und Wassersuppe kochen und einen Hasen voll Grundbirnen." Als es aber gar im Städtchen bekannt wurde, daß sie auf die saure Milch Zucker und Zimmt gestreut habe, da berief man den Wilhelm wo er ging und stand, um sein hoffärtiges und "aushausiges" Weib, die so wunderliche Bräuch' ansange, so daß er oft ganz wild heimkam.

Als nun nach und nach die Kundschaft ausblieb und bas Geld immer seltener wurde, als Leder bezahlt werden follte und nichts dazu im Saufe mar, als das Weib für bie Saushaltung mehr Gelb in Ginem Tage verbrauchte, wie die Schwester meinte, als sie in acht, ba wurde ber Mann mehr und mehr übler Laune. Er vergaf, mas er felbst wohl hatte wiffen konnen, daß der Frau ein schwäbiicher Saushalt fremb fein mußte, und ließ es immer barter fie entgelten, daß er fie getäuscht. Das arme Weib ftrengte fich nach Rraften an, ihn zufrieden zu ftellen, aber ba Riemand fie mit Liebe zurecht wies, griff fie's immer ungeichickt an. Der Bibe stand ihr treulich bei, wo er konnte, und sie gewöhnte sich an ihn; ja das arme Rind wurde bald frob, in dem Grinfen diefer halbthierischen Blige und feinen unbeholfenen Sulfeleiftungen bie Beweise einer Zuneigung und Freundlichkeit zu feben, die fie vergeblich suchte bei dem Manne, bem zu lieb fie Bater und Mutter verlaffen batte. Sie vertaufte heimlich ihre ganze Rleiderherrlichkeit, weil fie bes Mannes Schelten und Toben über ihren Hausverbrauch fürchtete. Ihr Berg hatte an ben Fähnchen gehangen, sie waren ja noch

von daheim! Es war ihr, als sei sie nun allein auf der Welt, als sie ihr letztes gutes Kleid um geringes Geld in die Hände einer Unterkäuserin gegeben hatte.

Um seine Wahl beffer in's Licht zu stellen und bas geringe Beibringen seiner Frau zu beschönigen, hatte Steiner Die Bermandten versichert, sein Schwiegervater sei eigentlich reich, er habe nur nichts "von ihm geben konnen," weil gar viel im Geschäft ftede, aber wenn's an's Erben gebe, betomme fein Weib noch fcwer Gelb. Da tam aber eines Tags aus Sachsen die Botschaft, Michael Lange, der Bater ber Schufterin, sei gestorben, und sein Rachlak babe eben zugereicht, die Schulden zu beden. — So war denn Beiden Die lette hoffnung vereitelt, bem Wilhelm auf bas Erbe des Schwiegervaters, das er fich doch felbst beffer vorgestellt batte, der Karoline die Aussicht auf die Beimkehr, die noch ihr einziger Troft gewesen war. Auf die Kutsche hatte sie längst verzichtet, das arme Rind, sie wäre ja gerne mit blogen Küken beimgewandert, und nun erft, da ihr die Beimath abgestorben war — ihre Mutter war längst todt — bemäch: tigte sich ihrer ein verzehrendes Beimweh, das sie immer untauglicher machte zu ben Sausgeschäften.

Zwei Kinder, die sie geboren hatte, vermehrten nur ihr Unglück; der Mann gestattete kein Kindsmädchen, er meinte, der Bide könne wohl die Kinder zu Zeiten hüten, auch ging der Bide wirklich mit grinsender Zärtlichkeit und möglichster Borsicht mit den Kleinen um. Aber der vermehrten Arbeit bei geschwächtem Körper und immer größerer Berarmung war Karoline nicht gewachsen, und als die Kinder, schonschwächlich im Lebenskeim, im zarten Alter dahinstarben, da bemächtigte sich ihrer immer tiesere Schwermuth. Der Bide betrachtete sie oft traurig, wenn er sie so in stummem Jams

mer dasiten sab, und schob ihr sein eigenes, sparsam zugeschnittenes Brodstück hin: "da, Mädle, ig!", weil er kein Leib kannte, als ben Hunger.

Der Mann, um der Trübsal seines Bauswesens zu ent= flieben, verfiel auf den gewöhnlichen Ausweg der Leute seines Schlages, er legte fich auf's Trinten. Daß diek das Schickfal des armen Weibes nicht verbefferte, laft fich benten. -Eines Abends borte man ein wilbes Geschrei in Steiners Saufe, man eilte bergu und fand Steiner ringend mit dem Bibe, ber eine bis dabin Allen unbekannte barenmäßige Starte zeigte, man tonnte ben Schufter taum von ihm los machen. Das Weib lag in bumpfem Schluchzen am Boben mit verhülltem Geficht und antwortete auf feine Frage. Erft nach und nach brachte man von Steiner felbft beraus, bag er sein Weib batte mit Schlägen mißbandeln wollen, ber Bide aber fich wie muthend dazwischen geworfen und ihn fast umgebracht habe. Bon da an sprach das Weib fein Wort mehr; bie Bande vor's Gesicht geschlagen, saß sie den gangen Tag in einem Winkel ber Stube, nur bie und da schlich fie leis wie ein Schatten umber, um die nothdürftigfte Nahrung gu nehmen. Der Bide aber butete fie den gangen Tag mit großer Sorgfalt und ließ ben Schuster ihr nicht nabe tommen: Nachts, wenn er genothigt war, feine Schlafftatte gu fuchen, zog er langfam rudlings ab und drobte dem Mann noch mit geballter Fauft. — Steiner mußte nothgebrungen eine Magd halten, aber das bleiche Weib schien die Flüche nicht mehr zu vernehmen, die er wegen dieser vermehrten Ausgabe über fie hindonnerte.

Eines Morgeus vor Tag läutete es am Hause des Ortshirurgen. Er glaubte ein Gespenst zu sehen, als die schwermuthige Schustersfrau unten stand, die von Bielen fast ver-

geffen war, weil fie so lange nicht mehr an's Tageslicht ge-Entfett fab er, als er fie einließ, daß ihr Rleid tommen. voll Blut war. Mit leiser Stimme, aber in gang ruhigem Tone und mit Naren vernünftigen Worten fagte fie ibm. ihr Mann habe fie in's Berg gestochen, fie werde nun fterben. Sie entblokte ibre Bruft und zeigte eine tiefe Wunde am Bergen, die augenscheinlich mit ber Able gemacht war. Der Chirurg verband bas ohnmächtig gewordene Weib eilends und ließ fle nach Saufe bringen. Den Soufter fand man binten im Bofchen mit verftortem Aussehen. Er fagte, er suche sein Weib, fie sei vor Tag aufgestanden, babe bas Baus verlaffen, er fürchte, fie habe fich ein Leid gethan, seine Able sei blutig. Wirklich fand man in der Stube neben bem Bett die blutige Ahle am Boben. Das arme Weib aber erwachte nicht mehr zu Leben und Befinnung, fie ftarb por Abend.

Die Bodenkammer, wo der Bide, schlief, war von außen sest verriegelt; der Schuster sagte, das habe immer so sein mussen, damit dem unvernünftigen Menschen kein Leid geschehe. Der Bide polterte an der Thür, dis man öffnete. Als er in die Stube kam, wo das sterbende Beib lag, siel er mit einem entsehlichen Jammergebrull bei ihr nieder, dann stürzte er sich wie wüthend auf den Schuster und konnte kaum von ihm losgemacht werden.

Der Schuster ward auf die Aussage des Chirurgen vor Gericht gefordert. Er läugnete hartnädig, seinem Weib ein Leid gethan zu haben. "Es wisse ja Jedermann, daß sie schwermüthig sei und daß solche Leute immer an Selbstmord denken; sie habe schon lang sich etwas am Leben thun wollen, er habe ihr deshalb kein Instrument in der Hand gelassen; nun habe sie aber doch die Able erwischt." — Das arme Opfer

war auf ewig verstummt, ihr gestörter Geisteszustand war bestannt, kein Kläger konnte mehr auftreten. Der Schuster wurde von der Instanz entbunden. Den Bide konnte man nicht mehr in seinem Hause lassen, jener wäre seines Lebens nicht sicher gewesen, man brachte den Blödsinnigen im Armensbaus unter.

Aber fortan schlich der Schuster fast so still und bleich umher, wie einst sein armes Weib, das in der fremden Erde eine bessere Ruhe gesunden als auf derselben. Niemand sprach mit ihm, und wo er von serne den Richter sah, vor dem er in Untersuchung gewesen, da lenkte er weit ab, um ihm nicht zu begegnen. — Er beerbte einen entsernt wohnenden kinderslosen Bruder und wurde ein vermöglicher Wann, aber er hatte keine Freude daran. Lange Jahre schleppte er ein freudesloses Leben hin, und als er starb, solgten nur die nächsten Anverwandten seiner Bahre. Sie gruben aber sein Grab weit ab von dem seines Weides, damit das ungerächte Opfer den Todten nicht austreiben möge aus seiner Rube.

# Das unterbrochene Sochzeitsfeft.

Bor dem Thore des Städtchens stand ein hübsches, neues Haus, das der "neue Konditor" erbaut hatte, der erst türzlich hereingezogen war. Ein Konditor war eine wichtige Erscheinung, seither hatte man nur einen Zuderbäder gehabt, der in einem sinstern Laden hauste und von dessen Dasein man nur zur Weihnachtszeit Kenntniß nahm, wo große Lebtuchen in Herzgestalt bei ihm zu haben waren.

Herr Prohel, der neue Ankömmling, war überdieß auch der erste Gewerbsmann, der es wagte, sich zu den Honoratios ren des Städtchens zu zählen, welche Anmaßung zuerst mit etwas scheelen Augen gesehen, aber am Ende doch geduldet wurde. Hatte er doch einen Sohn, der Medicin studirte, wenn auch der Ersolg noch etwas zweiselhaft war, und seine Tochter, die rothwangige Rick, ein gutmüthiges, etwas einssältiges Mädchen, hatte, wie man aus sichern Quellen wußte, bereits eine Liebschaft mit einem Juristen gehabt und war jeht mit einem Pfarrer versprochen.

Gines Abends zeigte fich eine besonders lebendige Bewegung in und vor dem Propelichen Hause. Bor demselben stand ein bereits hochbepackter Wagen, auf dessen Gipfel im-

mer noch neue Mobeln, mit bauschigen Betten dazwischen, geladen wurden, lauter Stude, die lange vorher schon auf der Straße ausgestellt waren und einen Kreis von Kindern und sonst schaulustigem Bolt um sich versammelt hatten.

Berr Probel, der dide Bapa, ging geschäftig umber und half dem Fuhrmann, der mit Seufzen die Laft betrachtete, Die seine durren Mahren morgen zu schleppen hatten. Ride bewegte fich mit einem Ropf voll Bapilloten am Fenfter bin und her und trug ihren Hochzallsstaat zusammen. Der Sohn Theodor schaute sehr vornehm in einer rothen Gerevismute dem Treiben zu und half, insoweit als er die bereits gerüfteten Speisen reichlich toftete. Die Frau Mama mußte vollends nicht, wo ihr der Ropf ftand; sie follte für's Ginpaden forgen, Brezeln ruften jum morgigen Frühftud, einen Schinken jur beutigen Nachtloft, ferner etliche baltbare Speifen, die fie ber Ride mitgeben könnte, daneben noch den Brautstaat besich= tigen und einen Thee bereit halten für den Brautigam, Der jeben Augenblick erwartet wurde; benn man wird aus all Diefen Anstalten leichtlich erfeben haben, daß der Tag getom= men war, wo der Berr Pfarrer seine Braut beimbolen wollte.

Die Eltern waren trot aller Wehmuth des Abschieds höchst vergnügt, ihre Ricke nun bald als Frau Pfarrerin zu sehen; Ricke selbst aber schien nicht in sehr bräutlicher Stimmung. Selbst der Brautstaat machte ihr wenig Freude, und sie besmerkte gegen die Mutter einmal halblaut, sie möchte doch wissen, was wohl der Ferdinand dazu sagen würde. Bon der Frau Wama ward sie wegen dieser unpassenden Reminiscenz gebörig ausgezankt. Wenn der Ferdinand etwas von Dir gewolt hätte, so hätte er sich lang zeigen können, eh der Pfarrer um Dich angehalten: und statt daß du nun Gott danken solltest, daß sich so ein guter Anstand zeigt, denkst Du noch . . ."

Der mütterliche Redessuß ward unterbrochen durch das Anraffeln der stattlichen, wenn auch etwas baufälligen Kutsche, aus der der Herr Pfarrer schon längst mit zarter Sehnsucht den Kopf herausstreckte.

Die ganze Familie zog ihm zu froher Begrüßung entgegen, auch das Bräutchen faßte fich, ließ fich die bräutigamliche Zärtlichkeit gefallen und erfreute und verwunderte fich gebührlich über den schone Shawl, den ihr der Bräutigam verehrte.

Einige bedenkliche Omen warfen freilich ihren Schatten in die Vorfreude des Festes. Jungser Mine, die uns schon bekannt ist, hatte versprochen, eine Biskuittorte von ihrer eigenen Meisterhand zu liesern, die Hanne aber war auf der Schwelle des Bäckerhauses über einen der Möpse gestürzt, der ihr unberusener Weise nachgelausen war, und die edle Masse slog ungebacken in den Staub. Das blaue Tassentsteid, das die Rähterin in tieser Nacht noch für die Mama gesertigt, wurde aus nächtlichem Versehen mit grünen Franzen garnirt und andere waren in M. nimmer auszutreiben; — aber mit größer Seele setze sich die Familie Prohel über diese Unfälle weg und beschloß, sich demungeachtet zu amussen.

Die Gefellschaft saß beim Nachtessen und der Herr Tochtermann malte eben den glänzenden Empfang aus, den ihm
wahrscheinlich seine Gemeinde zugedacht. Ricke ging hinaus,
um ein neues Gericht aufzutragen, da stand auf der Treppe
des Nachbar Zimmermanns Suffiele (Sophie) und winkte ihr
eifrig hinunter zu kommen: es wolle sie Jemand heimlich
sprechen. Wer stellt sich das Erstaunen und den Schreck
des armen Bräutchens vor, als drunten der Ferdinand stand,
der siotte Jurist, der ihr vor einem Sahr drei Monate lang so
eifrig die Cour gemacht und an einem schonen Mondscheinabend
ihr das Bersprechen ewiger Liebe abgenommen hatte, der aber

seither nichts mehr von sich hatte hören lassen, obgleich er bereits im Merkur angezeigt, wo er seinen Wohnsit als Rechtspraktikant genommen, und obgleich Ricke durch eine Freundin ihn von der Bewerbung des Pfarrers hatte in Kenntniß setzen lassen.

Da ihre Unterredung ohne Zeugen war, so weiß Niemand, wie heftig er dem armen Kind zugesetzt, mit was für schrecklichen Dingen er gedroht, im Fall sie ihm den Pfarrer vorzöge. Genug, Ricke kam zum Tisch zurück mit rothgeweinten Augen, die aber auf Rechnung der bräutlichen Bewegung geschrieben wurden. Die Mama trieb Alles bald zur Ruhe, da der Herr Helfer schon auf Morgens sechs Uhr zur Kopulation bestellt war, damit das junge Ehepaar noch zu rechter Zeit in dem etwas entlegenen Wohnort des Pfarerers eintressen könnte. Ricke aber versah sich in aller Stille mit einem Hausschlässel und legte Hut und Mantel bereit.

Am andern Morgen ward es schon um vier Uhr laut im Sause; die Mama mochte dem Tochterlein wohl noch den Schlaf gönnen, als aber der Dehmes erschien, um die Braut zu fristren, da mußte sie benn doch geweckt werden. - Den Dehmes darf ich aber nicht vergessen, wenn ich von Dt. spreche; war er doch lange Jahre das Faktotum des Städt= dens, und wenn er nicht gestorben ware, man hatte gar nicht geglaubt, daß es möglich sei, ohne den Dehmes auszukom= men. Er biek eigentlich Nitodemus und war der Sobn eines getauften Juden, felbst ein guter Chrift, ein kleines museliges Männchen, das mit seinen turzen Füßlein in einem Tage weiter kam als Andere mit langen in zwei. Er war ursprünglich feines Sandwerks ein Friseur, aber er war auch ein Rurschner, er konnte auch Buhne ugen ausschneiben, Flecken berausmachen und Warzen vertreiben; er machte den Vorschneider und Aufwärter bei Gastmählern, den Vorreiter bei Schlittensahrten, den Expresseboten bei wichtigen Angelegenheiten, den Leichenbitter bei Sterbfällen, turz, er war in Allem zu Haus der Dehmes, und spezieller Hausfreund in den meisten Familien-

Trots all seiner Runft konnte er aber diekmal die Rice nicht frisiren, denn - bie war nirgends zu finden. Mit Entfeten tam die Mama aus ihrem leeren Schlafzimmer, wo fie dem Anschein nach gar nicht geruht hatte. Gin furchtbarer Tumult entstand im Baus, das Suffiele, die icon lang spionirt batte, war bald bei der Hand, und berichtete, wie gestern Abend "im Dammer" ein fremder Berr die Jungfer Ride zu sprechen begehrt habe, und wie er, so viel sie von weitem babe seben konnen, gang "zweifelhaftig" (verzweifelt) mit ihr gethan babe. Un ihrer Beschreibung erkannte man alsbald den Kerdinand, und der Bedante an eine Entführung versette die ganze Kamilie in maklose Emporung. Student fluchte, daß in dem Neft fein Reitvferd zu baben fei, er wollte fie bald eingeholt baben und blutig die Schmach feines Saufes rachen; der Pfarrer fprach babon, die zwei burren Schimmel einspannen zu lassen, die ihm ein buffertiges Beichtfind zur Hochzeitreise gelieben, und so den Flüch: tigen nachzuseten; die Mama lief mit der Blondenhaube umber. die sie verkehrt auf batte, und berief die ganze Nachbarichaft zu Rath und Bulfe.

Da gab der benachbarte Bäcker an, er habe vor Tag ein Frauenzimmer mit einem Herrn dem Thorthurm zulaufen sehen. Nun ging der Mama ein Licht auf: "So sind sie am Ende nur bis zur Base Thurmbläserin gestücktet!" — Die Thurmbläserin, eine Verwandte der Frau Propel, war eine ehrwürdige alte Frau, deren singefallene Wangen und bescheidene Haltung sehr im Contrast standen mit dem Namen, den man ihr beilegte, weil sie als Wittwe des vormaligen

und Mutter des jetzigen Stadtzinkenisten die kleine Wohnung auf dem Thurm bewohnte, von dessen Altan alle Sonntage durch ihren Sohn und dessen fünf musikalische Sprößlinge eine volltönende Choralmusik geblasen wurde.

So klimmte also die erschütterte Familie, mit Ausnahme des Bräutigams, die Thurmtreppen binan. Die Frau Bafe Thurmblaferin, eine gar rechtschaffene Frau, war auch bereits auf und empfing fle febr verlegen, ihre Tochter war gleichfalls verblufft, fie erwiderten aber auf die haftigen Fragen, fie mußten nichts und hatten Riemand gesehen. - Die beiben Berrn begannen indeffen ohne weitere Umftande eine Bausdurchsuchung - tein febr großartiges Unternehmen in bem beschränkten Lokal. Balb wurde benn auch die gitternbe Rice unter bem Bette ber Frau Bafe hervorgezogen; fcwieriger war es, ben Rechtspraktikanten aufzufinden; endlich entbectte man ihn in einem Möbel, beffen Namen nicht wohl genannt werden tann und das wegen der Bauverhaltniffe des Thurms bier in so grokartigen Dimenstonen vorbanden mar. baß es fogar bem ziemlich hochgewachsenen Juriften zum Schlupfwintel bienen tonnte. Der Entbedte versuchte burch ein außerst martialisches Gesicht seine etwas migliche Situation zu beben, ward aber mit einem folden Sagel von Borwürfen und Lamentationen überschüttet, daß er, davon ein= geschüchtert, endlich erklärte, wenn Rice ben Pfarrer ibm vorziehe, so trete er zurud. Die arme Ride ließ sich burch die Drohungen des Baters und den Jammer der Mutter bald bewegen, mit in's Haus zurudzukehren. Der Bräutigam empfing fie ohne Bormurfe, und ber Dehmes follte fein Bert an dem ziemlich verftorten Ropf ber Braut beginnen; aber inmitten seiner Arbeit sprang fie immer wieder auf: "Dein. ich kann nicht, ich kann von dem Ferdinand nicht laffen!"

Inzwischen hatte fich ber Berr Belfer in ber Rirche einaefunden, in welcher bereits eine ziemliche Anzahl schaulustiger Frauenzimmer versammelt war, auch übte auf der Orgel ber Schulmeister mit dem fähigern Theil der Schuliugend ein Sochzeitlied ein - aber tein Brautpaar erschien. Endlich ward der Mekner als Bote ausgesandt. Die Frau Mama vertröftete ibn, fie tommen bald. Der Brautigam fturzte in Rice's Zimmer, beren Toilette noch lange nicht vollendet war, und beschwor sie, nun doch fich zu enfichließen. und zu eilen - vergeblich! Der Megner erschien zum zweitenmal mit ziemlich brummigem Ton. Das Bolt barrte auf der Strake; ich war damals noch ein Rind und war nebst meinen Geschwistern eine Stunde früher aufgestanden, um doch auch den Hochzeitzug zu seben. Wir gudten uns fast bie Augen aus - tein Brautpaar. Endlich erscholl die Runde, es werde nichts aus der Hochzeit, die Rice wolle schlechterdings ben Bfarrer nicht.

Das Bolt zerstreute sich, der Herr Helfer ging nach Haus, die Jungfrau und die singende Jugend zogen sich zurück, im Hause Proțel stieg aber der Tumult und die Berswirrung auf den höchsten Grad. Ricke ergriss den Ausweg, beständig zu heulen und zu schreien; die Mama schlug sich auf ihre Seite und suchte sie in Schutz zu nehmen; der Bräutigam bestellte seine Pferde, rannte indes verzweiselt umber und stieß den Kopf gegen die Wand, zum Glück aber mit vorgehaltenen Händen; der Sohn putte Pistolen, um sich mit dem Ferdinand zu schießen, welcher gesährliche Plan sedoch nicht ausgeführt wurde; Papa Proțel wețte ein Tranzschirmesser und erklärte, er wolle zwerst Frau und Tochter, dann sich selbst erstechen, vergaß aber wieder die blutdürstigen Sedanten über dem Anblick des verzierten Hochzeitschinkens

ber mit ben Namenszügen des Brautpaars geschmudt war, und zu deffen Zerlegung das geschliffene Messer eben geschütt war.

Der Bräutigam fuhr ab. Was er und seine Gemeinde für Gesichter gemacht, als ihm ein Deputation derselben entgegen kam, mit der singenden Schuljugend und einem bestränzten Hammel, der die Inschrift trug:

Weil unsere Frau Pfarrerin ist so brav, So bringen wir ihr ein junges Schaf!

davon schweigt die Geschichte und es kam keine Kunde dars über nach Mt.

Die Familie Propel verweilte nicht mehr lange in dem Städtchen; ungunstige Bermögensverhältniffe veranlaßten den Mann, sein neuerbautes Haus zu verlassen und einen andern Wohnort zu wählen.

Die arme Ricke aber hatte ein trauriges Geschick. Für den Rechtspraktikanten hatte, scheint es, nur die Aufgabe Reiz gehabt, sie noch am Hochzeitmorgen im Sturm zu erobern; als sie sein unbestrittener Besth war, verlor sie Reiz und Werth für ihn. Durch allerlei Intriguen brachte er sie in Berdacht eines Liebesverhältnisses mit seinem Bruder, und ergriff diesen Borwand, sich gänzlich von ihr loszumachen. Der Bruder aber hatte auch nicht Lust, sie zu übernehmen, und so blieb das arme Kind sien, verlassen und vergessen; man hat in M. nichts mehr von ihr gesehen.

Seither ging aber in M. der Geistliche zu einer Trauung erst dann in die Kirche, wenn das Brautpaar bereits zur Stelle war, und noch lange war das unterbrochene Hochzeitzseit ein Gegenstand gründlicher Erörterungen und Besprezhungen in allen Cirkeln des Städtchens.

#### VI.

## Der alte Frey.

Die schönste Zierbe ber freundlich gelegenen Kleinen Stadt bildet "der schimmernde Gürtel bes Schwabenlands," der gute. heimische Neckarfluß. Ich glaube kaum, daß er sonst irgendwo auf turze Strede so mannichfache und reizende Anfichten bieten tann, wie bier. Einmal an einer Biegung zwischen bunklem Weidengehölz, wo er nach der Volksmeinung so tief fein foll, "daß es über ein Haus hinaus ginge" (ein recht behnbarer Begriff), gleicht er einem stillen, geheimnisvollen See, so unmerklich fließt er dabin, so unbewegt spiegelt fich das Ufergebüsch in seiner lautlosen Fluth. Bald rauscht er gar fröhlich über belle Rieselsteinchen und schlingt fich um die schattige Nachtigalleninsel, wohin im Frühling die romantische Jugend rudert, um Beilchen zu pflüden und dem Philomelengefang zu laufden, oder die icone und vornehme Welt der nahen Garnisonsstadt auf buntbewimpelten Schiffen Lust: fahrten macht. Wieder zieht er leifer vorüber an der grünen Blaichinsel, und gelbe Seerosen mit ihren saftigen Blattern deden das ftille Gewässer; bann fließt er wieder ftolz hinaus in's offene Land und achtet nicht der stillen Murr, die durch eine gespenstige Brude zwischen bunklen Weiben fachte berbeischleicht, um ihr trübes Wasser mit seinem klaren zu vereinen. Selbst da noch bleibt er schön, wo er als Kanal durch Mensschenhände für praktische Zwecke in Anspruch genommen ist, da stürzt er sich silberschäumend eine künstliche Schleuse hinab, durch die der Horkseimer Schisser seinen bescheidenen Kaufsahrer und der "Jokele" sein Floß schwellt. Und wie belebt ist sein Gemässer zur Sommerzeit! nicht nur durch die stattlichen Enten und Gänseheerden des Müllers, sondern auch durch das lustige Völksen der "Wassertinder," die Sprößlinge der umwohnenden Fabrikarbeiter und Müller, ein fröhliches Nereidengeschlecht, das den ganzen lieben Tag aller überstüssischen Hülle beraubt im Wasser plätschert ober im Userstes spielt, wenn sie nicht als ungebetene Hülse das rastlose Schisse Fährmanns schieben und zum Schreck seiner Passagiere in ihrem Naturzustand unter die anständige Menschheit hineinhüpfen.

D, ich könnte euch Tage lang ergählen von den Schönsheiten meines heimathlichen Nedars, zu Rut und Frommen all Derer, die nicht Zeit und Geld haben, eine Rheinreise zu unternehmen.

Das war nun aber zunächst nicht meine Absicht, fintes mal wir gegenwärtig gar reich sind an Naturstudien.

Wenn ihr vom Nedarstrand aufseht zu dem grünen Rebenhügel, von dem das Städtchen über seine altersgrauen Mauern hinunterblickt, so fällt euch wohl ein hübsches statt-liches Haus in die Augen, das sich außerhalb der Mauer an diese anlehnt und zwischen Traubengeländen und Obst-bäumen gar einladend aussteht. Daneben hat es etwas Gesheimnißvolles, da man nirgends einen Eingang sieht, der erst seitwärts durch einen gepflasterten Hofraum führt, was ihm ein fast orientalisches Ansehen gibt.

Der Eigenthumer Diefes wohlumschlossenen Besithums

hauste zur Zeit, als ich ihn kannte, fast ganz abgeschlossen, ohne Berkehr mit der Außenwelt, in seinem Haus und Gareten, ein rüstiger Greis mit einem röthlichen, stark markirten Gesicht, der seine geistige und körperliche Frische aus manschem Strudel gerettet, an dem minder krästige Naturen gesscheitert wären.

Er wollte nicht viel mehr von der Welt boren, der alte Frey, er hatte fie gründlich fatt bekommen! Nur Wenigen, bei benen er noch an aufrichtiges Wohlmeinen glaubte. ftand feine Pforte gaftlich offen. Unter diese Wenigen geborte mein Bater, und zwischen ihm und dem alten Freb fand ein fteter Austausch Meiner Aufmerksamkeiten und Freundlichkeiten fatt, bei bem wir Rinder bereitwillig bas Botenamt abernahmen. Bald ichidte der alte Fren felbsterzogene, icongefieberte Rabaunen, Die mit einem Begengeichent von uraltem Ririchengeist vergolten wurden, bann wieder toftliche Trauben, auf die ihm der Bater seltene Obstsorten mit mun= berbarlichen Namen: Götterapfel aus ber Moldau, rofenfarbener Sommertaubenapfel 2c. als Gegengruß fandte, ober tam jur Weihnachtszeit auserlesenes Supelbrod, das Berr Frep eigenbandig verfertigt batte, und zu beffen Erwiderung die Mutter eine Baftete fabriciren mußte.

Für uns fiel dann stets ein reicher Botenlohn an Lederbissen aller Art ab; namentlich erinnere ich mich eines schönen Morgens, an dem wir einen Tag lang fasten wollten, um uns in der Enthaltsamkeit zu üben, wie in Campe's Robinson geschrieben steht, wo aber selbige edle Borsätze elendiglich untergingen an den Regensburger Strizeln und Nürnberger Kringeln, die uns der alte Frey verehrt hatte. Gar manchmal hat uns auf dem Heimweg vom Nedarbad ein freundlicher Ruf in seinen Garten gelockt, zur freien Weide unter den Johannis- und Stachelbeeren; — die Kindheit, leichtherzig und vergeßlich, wie sie scheint, bewahrt doch solche Gutthaten in treuem Gedächtniß, darum find die wohlseilen Freundlichkeiten, die ein Kinderherz erfreuen, gewiß nicht in Sand gesät.

Der alte Frey hatte nicht jederzeit so abgeschlossen in seiner Beste gehaust, nicht immer seine Freundlickeit auf so Wenige beschränkt. Es gab eine Zeit, wo die grünen Hügel um seinen Weinberg her wiederhallten von dem Gekrach der Herbstschüsse, von dem Jubel fröhlicher Zecher, wo die Flusthen des Nedars roth erglänzten von den Raketen und Feuerskugeln, die bei seinen Herbstselten emporstiegen, wo man Champagner aus Schoppengläsern trank, und die Holderküchslein gebacken am Baum hingen, wo der alte Frey, damals in Fülle der Manneskrast, mit fürstlichem Uebermuth Geldsmünzen unter die balgende Straßenjugend warf.

Solche Zeiten übersprudelnder Lebensluft und stürmischer Gastlichkeit pslegen wohl am leichtesten zu der Salomonischen Weisheit zu führen: "Alles ist eitel," und mehr als ein Timon ist aus selch theurer Schule hervorgegangen.

Wer aber war benn der alte Frey, und woher stammte der Reichthum, den er mit so vollen Händen um sich warf? In den Augen des Bolks gibt ein schnell erworbener Besitz häusig ein dämonisches Ansehen, und so hörte man allerlei geheimnisvolles Gestüster über ihn, so lang er noch in der Fülle seines Wohllebens war. Unheimliche Gerüchte liesen um über die Quelle seines Reichthums, zumal da man behauptete, er glaube an keinen Gott und keinen Teusel, man sehe ihn Rachts wie wüthend in seinem Garten umherrasen, er habe seine Seele den Mächten der Finsternis verschrieben um Geld und Gut, auch verstehe er zu "knüpsen," d. h. den Fall der Würsel im Spiel zu lenken; ja auch das Geheim-

niß, das den Tod seiner ersten Gattin deckte, sollte eine dunkle That verhüllen, man slüsterte bavon, er habe sie in einem Wuthanfall mit der Papierscheere erstochen.

Wir aber wollen diese Gebeimniffe ruben laffen und uns an die Wirklichkeit halten. Der Freb war tein Englander und tein indischer Nabob, er war so zu sagen "nicht weit ber." ein eingebornes Stadtfind. Aber von erlauchtem Geschlecht war er boch, wenn gleich nur eines schlichten Baders Sohn; der erfte Dichter bes Schwabenlandes, der Rubm und Glanz ber kleinen Stadt, war sein leiblicher Better, ja, Frep's Rutter batte eine Zeitlang den Kleinen der Frau Sauptmann Schiller, ihrer Base, mit ihrem eigenen Anaben zugleich geftillt, und so batte Frey dieselbe Muttermilch mit ihm ge-Und er war stolz auf diese alorreiche Berwandticaft; ja er rühmte fich felbft eines Kunkens von dem Dichtergeifte feines groken Mildbrubers: Beuge beft maren einige poetische Inschriften, die ba und bort an Baumen und auf Steinen in feinem Barten angebracht maren; ich glaube aber seinem Dichterruhme mehr zu nüten, wenn ich der Phantafie des Lefers überlaffe, fich diese Berfe felbst vorzudichten, als wenn ich sie anführe.

Also vor langen Jahren war der Frey als ein rüstiger Bäckergesell in die Welt hinausgewandert, ein rasches, heißes, junges Blut und ein heller Kopf, es ging Wien zu, dem Athen der Bäcker. Wie es ihm in der Fremde ergangen, das kann ich im Detail nicht erzählen, aus dem einfachen Grunde jenes Juden: "i weiß aa nit;" er kam in die stürzmische Periode der Kriege mit Frankreich, und wenn er sich nicht als Krieger in's Schlachtgetümmel stürzte, so gelangte er doch dazu, sich selbst und dem Vaterlande zu dienen als Proviantkommissär.

Die Sage verlautet nicht, daß er jemals perfonlichen Antheil am Rampf genommen, zum Bulverriechen tam er jedenfalls. Der Glanzpunkt feiner Erinnerungen war, wie er einmal gang in der Rabe des General Wurmfer eine Thalfolucht hinabgeritten, in einen Grund, wo das öfterreichische Beer fich aufstellen follte. Mit dem prattischen Scharfblick, ber ihm überall eigen war, fab er bald, wie bochft unficher bie Bosition da unten werden wurde, er theilte die Bemertung leise einem Subalternoffizier mit, der hieß ihn schweigen; er wagte sich an den Adjutanten: "was Donnerwetter will fo ein Mehlwurm wiffen!" fchnaugte der ihn an; da faßte er fich ein Berg und ritt an den General hinan: "aber Berr. fo gehn wir alle jum Teufel!" Der schaute ihn mit großen Augen an, fluchte aber nicht, nach einer Weile ließ er balten und untersuchte mit dem Fernrohr nochmals das Terrain. "Und Gott ftraf mich, er hat's geandert!" rief der alte Fren im höchsten Triumph, "weiß Gott, wir waren Alle gum Teufel gegangen!"

Mit einem Orden ist trot dieses Berdienstes der Frey nicht heimgekehrt, wohl aber mit Errungenschaften von materiellerem Werthe.

Eine geraume Zeit war verstrichen, seit der muntere junge Bäckerknecht in die Fremde gezogen, als eines Tags ein stattlicher wohlgekleideter Gentleman in das alte Städtchen einfuhr, in dem Wenige den Frey erkannt hätten. Er zeigte sich aber als den alten jovialen Burschen, freundlich und treuherzig gegen alte Jugendgenossen, seine Lebhaftigsteit hatte sich zur Heftigkeit gesteigert und eine eigenthümzliche innere Unruhe schien ihn zu rastloser Beweglichkeit zu treiben. Er nahm das Erbe seiner Bäter in Besit, sührte einen neuen Bau dazu auf, vergrößerte Garten und Wein-

berg und begann nun ein Leben herrlich und in Freuden, wie das des reichen Mannes im Evangelium.

Das Gerücht von dem Bäder, der als Millionär aus der Fremde gekommen, verbreitete sich mit reißender Schnelle in der Gegend und der Frey durfte nicht verlegen sein, wie er's angreisen wolle, ein Haus zu machen; Gäste und Besuche von nah und fern kamen dieser Absicht freundlichst entzgegen. Ob's just eine Million war, die er erworben, wollen wir nicht behaupten, doch wäre ein gewöhnlicher Wohlstand in wenigen Wochen aufgezehrt worden von dem Leben und Treiben, wie er's daheim führte.

Bum alten Handwerk wollte er nicht mehr zurück, obwohl er als Shrendezeugung zum Obermeister der Zunft ernannt wurde und das Geschäft, das er so gut verstand, zum Privatvergnügen dis zu seinem Tod mit Lust und Liebe getrieben hat; zu wissenschäftlichen Beschäftigungen befähigte ihn weder seine frühere Lausbahn und Erziehung, noch seine stürmische Natur, und so wurde er bald in Kreise getrieben, die seinen Durst nach Lebensgenuß und sein hingebendes offenes Wesen noch migbrauchten und steigerten.

Da der Frey seinen Reichthum beim Millitär und durch Millitär erworben, so schienen die Krieger der nahen Garnissonöftadt sich verpstichtet, die Nemesis zu spielen und ihm denselben verjubeln zu helsen. Seit Menschengedenken war's in keinem Hause zu M. so in Saus und Braus hergegangen, wie nun unter dem Dache des Frey. Zu Fuß, zu Roß und zu Wagen besuchten ihn seine kriegerischen Freunde bald mit einem Pferd, dald mit einem Hund, der zu verhandeln war, bald zu einer Spielparthie, bald zu einem Schmaus ohne Titel. In den Zwischenzeiten suhr oder ritt Frey in die Garnisonöstadt und bewirthete sie dort im Gasthos. Der Däs

mon der Spielwuth faste ibn mit festen Rrallen und batte wohl feinem Reichthum ein fonelles Ende gemacht, wenn er nicht wirklich mit fabelhaftem Glück gespielt batte, mas ibn, wie icon gefagt, in ben Berbacht magifcher Spielkunfte brachte und balb einmal zu einem tragischen Schluf geführt batte. Ein reicher Wirth der Gegend hatte bis tief in die Racht mit ihm gespielt und furchtbar verloren. über Fret, bem er die Schuld bavon beimag, führte er auf diesen, der arglos neben ibm ftand, als er zum Beimritt aufstiea, einen gewaltigen Sieb mit der Reitgerte: "da, das gebort auch noch bein!" und ritt im Galopp bavon. Der Fren aber war nicht ber Mann, ber fich foldes bieten lief. er rif einem dabeistebenden Offizier ben Sabel aus ber Scheide und rannte dem Wirth nach, mit fo wuthender Baft, daß er nur mit außerster Dube eingeholt und abgebalten werden konnte, sich tobt zu rennen.

In den Augen des Bolles galt er, wie ich eben erwähnte, für eine Art von Dottor Faust und sein Reichthum für eine Gabe sinsterer Geister, und gar Viele schüttelten bedenklich den Kopf, wenn der Jubel und Trubel aus seinem Haus und Beinberg herüberdrang. Minder übernatürliche Bermuthungen schien man in Wien über den Ursprung seines Bestiges zu haben: das Militärgouvernement, das es für ein ausschließlich soldatisches Vorrecht hielt, aus Kriegszeiten Vortheil zu ziehen, beschied ihn nehst einigen andern ehemaligen Proviantkommissären vor eine Untersuchungskommission nach Wien. Sie waren aber alle gar nicht neugierig, zu wissen, was man ihnen dort mitzutheilen habe, und sind sammt und sonders ungehorsamlich ausgeblieben.

"Der Krug geht so lang zu Waffer, bis er bricht," geht er zu Wein, so mag's wohl noch rascher mit dem Brechen

gehen. Ob dem Frey plötslich oder allmälig die Augen darüber aufgingen, daß er auf dem Weg zu gänzlichem Ruin an Leib und Seele sei, das ist mir unbekannt. Aber aufzegangen sind sie ihm, und mit all der Energie seiner starten Ratur entschloß er sich, mit seiner bisherigen Lebenstweise ganz und gar zu brechen, und er that es rasch, entschieden, so lange es noch Zeit war, recht anständige Trümmer seines Vermögens zu retten.

Mit den Herbstfesten und Champagnermahlzeiten, mit der gefüllten Spielbörse und den durchjubelten Rächten schwanden auch die Caselsreunde, schwand sein fröhlicher Muth und sein Glaube an aufrichtige Freundschaft, er zog sich zurück in seine Beste und ward nur selten außerhalb seines Gartens noch erblickt.

Einer sprudelnden sanguinischen Ratur wie der seinen war ein verhältnißmäßig doch rascher Glückswechsel nicht gut gewesen, er hatte ein wildes, fast wüstes Leben und Treiben geführt und sein gutes Weib, die zweite Gattin, die aus der Stelle einer Haushälterin zu dieser Würde avancirt war, hatte oft schwer an seiner Hestigkeit zu leiden. Aber ein guter Grund seines Wesens: Offenheit, Freigebigkeit, männliche Geradheit und bürgerliche Ehrenhaftigkeit war ihm auch während des Strudels seiner wilden Periode eigen geblieben.

Jest war es so gar ein anderes mit ihm geworden: in Stille und Zurückgezogenheit, in dem Einstluß der milben, schönen Natur, die ihn umgab, so oft allein mit den Gedanken, "die sich unter einander verklagen und entschuldigen," hat sich wohl ein anderer Geist Bahn gebrochen in seinem Herzen. Im Neußern ist er der Alte geblieben, lebendig, auch wohl hestig, frisch und kräftig, aber dennoch war's ein anderes geworden mit ihm.

Wenn er die wenigen Freunde, für die seine Burg noch offen war, mit der natürlichen Gerzlichkeit seines Wesens und der ceremoniösen Hösslichkeit der alten Zeit bewillsommte, wenn er Kinder herbeirief und beschenkte, oder wenn er mit seinem noch frischen, ausdrucksvollen Gestät einsam in seinem Gareten saß und herunterblicke auf den blauen Neckar, da sah er aus wie Einer, dem seine Bürde vom Herzen genommen ist.

Allein mit seinem guten Weib, die er neben seinen übersmüthigen Freunden gar oft mit geringschätzigem Uebermuth behandelt, wandte sich jetzt sein Herz wieder mehr ihr und der alten Einsachheit der Sitten zu, in der er aufgewachsen war. Ehrbar und demüthig, wie in jungen Jahren mit Bater und Mutter besuchte er Kirche und Abendmahl mit ihr und betete regelmäßig mit lauter Stimme den Worgensund Abendsean.

Es war an einem sonnigen Tag des Spätherbstes, als mein Bater einmal wieder seinen alljährlichen Besuch beim alten Frey machte. Das Beste, was sein Haus vermochte, schmachafte Fische und edler Wein wurden in der Rebenslaube im Garten aufgetragen und heiter wie immer, wenn auch allmählich gebeugt unter der Last der Jahre, saß der alte Mann neben seinem Gast.

"Zeht sitzen wir nimmer oft so beisammen," sagte er mit heiterer Miene. "Si, Sie sind ja noch rüftig wie ein Fünfziger," meinte der Bater. "Herr, das ist Ihr Ernst nicht! aber Sie denken wohl: der alte Frey bleibt schon noch eine Weile sitzen, so ein alter halblahmer, blinder und geistessschwacher Kerl taugt doch nicht in's Himmelreich. Aber ich bin gewiß," suhr er mit erhobener Stimme sort, "der allsmächtige Gott kann und wird mich einst verjüngen, und dann wird sich's zeigen, daß in dem alten Knorren doch noch ein

gefundes Mark war." Das war der lette Besuch beim alten fret gewesen.

In feinen Knabenjahren batte der Frey einmal mit feinem berühmten Milchbruder in Ginem Rammerlein geichlafen. Mit lauter, berghafter Stimme, wie er's babeim gewöhnt war, verrichtete er seine Abendandacht; in seinem ftillen Gedanken geftort, fuhr ihn Schiller an: "Dummer Efel, tannft benn Du nicht leis beten?" - "Rann nichts leis thun!" war die lakonische Antwort des Frey, und da batte er recht: leise ging's nicht ber bei ibm, bis in seinen Tod nicht. In einer Nacht, nicht lang nach jenem Besuch bes Baters, wedte er seine Frau: "Alte, ich tann nicht folafen, ich glaub', es ift Matthai am letten mit mir." "Um Gottes Willen! ich will ein Licht machen, jum Dottor fpringen!" "Richts, Alte, gar nichts, ba bleibst! jest fit auf, wir wollen ein Lied fingen." In gewohntem Geborfam richtete die Frau fich auf und mit seinem kräftigen Bak ftimmte ber Alte bas Lied an: "D Jerusalem, bu icone 2c." Mit ungebrochener Stimme fang er es burch. begleitet von den etwas zitternden Tonen der Frau, dann legte er sich zurüd; "so jest schlaf wieder, ich will auch ichlafen." Berubigt burch feinen fraftigen Gefang legte fic bie Frau an seiner Seite nieder. Als der belle Morgen anbrach, schlief er noch und ist nicht wieder aufgewacht.

Das war der alte Frey.

Moge der allmächtige Gott, dessen Auge besser als das unfrige das rechte Mart in dem alten Stamm erkennt, die zuversichtliche Hossnung seiner letzten Tage erfüllt haben!

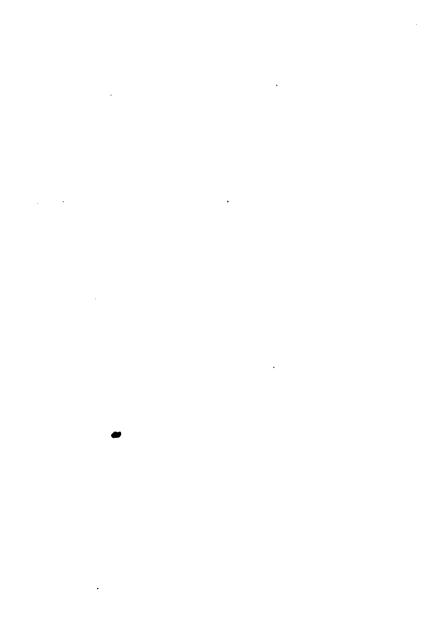

# Bilder

aus einer .

bürgerlichen Familiengalerie.

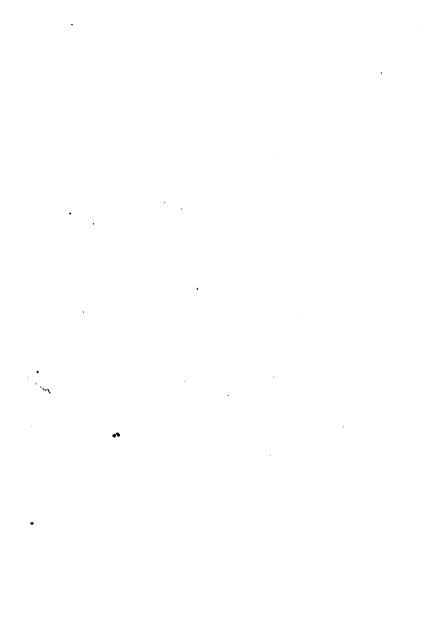

## Der Schmuck der Urahne.

So schon ist mir in meinem Leben nichts wieder vorgekommen, wie mir als Rind die sogenannte Gaftstube meiner Grofmutter erschien. Dieses Brunkzimmer, noch etwas feierlicher als beutzutage ein Salon, war nicht zur Beherbergung von Gaften bestimmt, sondern wurde nur geöffnet, um bie bochsten Familienfeste darin zu begeben; darum lag noch ein gang besonders feierlicher Sauch auf seiner Berrlichkeit. Es war nicht eben im Rococostyle möblirt, die Einrichtung war aus Stylen verschiedener Zeitalter zusammengesett. Da war eine kunftlich eingelegte Rommode, die noch aus dem siebzehnten Sahrhundert ftammte, reich beladen mit bemalten Taffen aus neuerer Zeit, die rührende Inschriften trugen, als: "zum Angedenken aus treuem Bergen." "aus Liebe und Dankbarkeit" u. s. w. Da waren allerlei Stickereien von der Hand dankbarer Nichten und junger Enkeltochter, ein Fußschemel mit einem hochft miglungenen Stud, bas zwischen Lamm und hund in ber Mitte ftand, ein riefiger Ofenschirm, morauf ein winziger Pfau gestickt mar, prachtige Spiegel in alterthümlichen Goldrahmen, moderne Stühle mit gestickten Blumenbouquets, und noch mehr folder Brachtstüde.

Bilbermuth, Bilber. I. Bo. 5. Aufl.

Das Schönste aber, dessen Beschauung mir und meiner Cousine selbst noch in reisern Jahren die meiste Freude machte, waren die zahreichen Familienbilder, mit denen die Wände geschmückt waren, von der Zopsperiode und noch weiter zurück bis auf die neueste Zeit: alte Herrn mit Haarbeuteln und Buckeln, denen aus jedem Zug der behagliche Wohlstand eines Bürgers der guten alten Zeit blickte, jüngere Herren da la Werther in blauen Fräcken und gelben Westen. Viel vollständiger noch war die Frauengallerie, nur schien, wenn die Bilder getreu waren, Schönheit leider nicht zu den erbslichen Vorrechten unseres Stammes zu gehören. Das reizendste Bild war immer das der Großmutter selbst, ein zierliches Lockenstöpschen, mit einem schalkaften Strohhütchen bedeckt.

Die Großmutter pflegte auch unsere laute Bewunderung ihrer ehemaligen Schönheit äußerst wohlgefällig aufzunehmen, und wurde nicht bose über unsere ungläubige Verwunderung darüber, daß sie jemals so schlank gewesen. Sie war noch in hohem Alter eine schöne, stattliche Frau, aber von enormem Umsana.

Neben dem ihrigen hing das Bild der Urgroßmutter, schon in höherem Alter gemalt, aus deren Zügen der ungebeugt fräftige Geist sprach, der sie zur Heldin der Familie machte, von der ich euch später noch erzählen will.

Nach oder vielmehr vor zwei audern Ahnfrauen, von benen wenig zu sagen war, kam das Bild einer stattlichen Frau Pfarrerin, so ziemlich in der Jugendblüthe gemalt, mit überaus schlanker, spitz zugeschnürter Taille, sehr rothen Wanzen, lächelnder Miene und einer ansehnlichen Habickknase; ihr Sheherr in geistlichem Ornat, der aussah wie ein Osterslamm, schaute mit ziemlich einsältigem Gesicht nach seiner Spehälste hinüber.

"Aber, Großmutter, wer ist denn die alte häßliche Frau im schwarzen Rleid, die über dem Osen hängt?" fragten wir eines Tages, nachdem wir die vorstehenden Bilder besichtigt. "Benn die auch zur Familie gehört, so ist das Geschlecht, wie es scheint, erst später in die Schöne gewachsen. Schade sur den schönen Schmuck, den sie trägt! Und was sie für einen romantischen Ramen hat!" Neben dem Bild stand mit sehr deutlichen Buchstaben geschrieben: "Fraw Anna Barbara Rumpelin, geborene Krummbeinin."

"Baklich?" rief die Großmutter; "o ihr einfältigen Dinger, da fleht man den Unverftand ber Jugend! Sie war ja schon eine Frau bei Rahren, als sie gemalt wurde." -"Aber, Grofmutter, du bift ja auch alt, und bift boch viel iconer." — "Ei was," fuhr fie etwas befänftigt fort, "es tann nicht alle Welt fcon fein, und mein Mann feliger bat mich auch nicht wegen ber Schone genommen. Wenn ihr nur Beide ausammen balb so viel Berftand battet als eure Urahne, die Frau Rumpelin, geborene Krummbeinin! Seht ihr benn nicht, daß das ein grundgescheidtes Gesicht ift? Benn ihr wüßtet, was diese Frau alles erlebt und durchgemacht bat, ihr wäret nicht so vorschnell. Und was ihren Namen betrifft, der euch nicht gefällt, so war das ein rechtichaffener und ehrbarer Name, und noch dazu ein recht angesehener. Wift ihr, daß ihr Mann Bogt war, mas dazu= mal noch vornehmer gewesen ist, als heutzutage ein Oberamtmann? 3ch zweifle, ob es Gine von Guch fo weit bringt. Doch wartet, ich will euch etwas zeigen von ber Frau Ahne. die euch so baklich vorkommt."

Die Großmutter ging und tam bald zurud mit einem uralten Holzkäftchen von absonderlicher Form, das die Jahrszahl 1658 trug. Auf dem Deckel war der König David abgebilbet, der die Bathseba belauscht, aber mit dem allershöchsten Anstand. Die Bathseba war sehr sittsam in die Tracht des sechszehnten Jahrhunderts gekleidet, welche auch die zahlreiche Dienerschaft trug, die auf dem Bild zu sehen war, und tauchte bloß die Spitzen ihrer Füßichen in's Wasser; auch der König David, mit der Krone und der obligaten Harse versehen, trug unter dem Königsmantel ein geschlitztes Wamms und Pluderhosen. Daneben war die Inschrift ansgebracht:

David, suft ein heilig Mann, Bösen Luft nit zehmen kann. Drumb begeht er ohne Scheu Chbruch, Mord, Berrätherei.

Dieses Kistchen öffnete die Großmutter und zog aus einem seiner verborgenen Schiebfächer ein Schmucktud, dasselbe, das auf dem Porträt der Frau Rumpelin ubgebildet war. Es war ein sogenannter Anhänger, einen Bogel darstellend, in überaus schöner, tunstreicher Arbeit, aus weißem Schmelz, mit seinen Goldadern durchzogen und mit Rubinen geschmidt. Dieses Kleinod hing an einem seinen, schweren Goldkettlein, dessen außerordentlich sest ineinandergesügte Glieder mit der äußersten Gewalt außeinandergezerrt schienen.

"Davon gabe es nun wohl eine Geschichte," sagte die Großmutter, nachdem wir das Rleinod gehörig angestaunt hatten, "und wenn ihr mich nicht ärgern wollt mit euern naseweisen Bemerkungen, so dürft ihr die Schrift lesen, welche der Herre Schneck, ihr Tochtermann, nach Angabe der Frau Rumpelin, über die Geschichte des Schmucks aufgeschrieben hat." — "Ei, warum hat sie die Frau Rumpelin nicht selbst aufgeschrieben?" — "Weil sie, wie dazumal die meisten Frauen, nur nothdürstig schreiben konnte." — "Aber,

Großmutter, in den Rittergeschichten haben es alle die Fräulein in einem Kloster gelernt." — "Eure Urahne ist kein Romanfräulein und in keinem Kloster gewesen, sie war gut evangelischen Glaubens." — "Aber die Geschichte, Großmutzter — nicht wahr, es ist gewiß eine Liebesgeschichte?"

"Was Liebesgeschichte! Meint ihr, die Mädchen seien dazumal schon gewesen wie jett, wo sie im vierzehnten Jahr schon groß in Verlegenheit sind, was sie mit ihrem vollen unverstandenen — ja unverständigen — Herzen ansangen sollen? wo sie an ihrem sechszehnten Geburtstag schon gebrochene Herzen haben und deklamiren: sahret wohl, ihr goldzewebten Träume! und dann im vierundzwanzigsten doch recht froh sind, wenn sich ein Angestellter um sie bewirdt? Sie versichern dann sich selbst, der sei eigenklich ihre erste und einzige Liebe, und sie haben sich vorher nur in der Person geirrt. Nein, Kinder, die Geschichte von dem Schmuck unsserrer Urahne ist aus einer ernsthaften, betrübten Zeit, wo man nicht an solche Narrentheidungen dachte, wo man Noth hatte, sein Leben durchzubringen, und keine Zeit zu Liebeszgeschichten."

Endlich verstand sich die Großmutter dazu, uns das Dokument mitzutheilen, dessen Inhalt ich hier so treu als möglich wiedergebe.

Es war im Jahr 1658, als sich Herr Balthasar Rumpel, Bogt zu S., mit der ehrbaren Jungfrau Anna Marja, Lochter des Herrn Pfarrers Krummbein zu W., ehelich verslodte. Das Land war nach dem schrecklichen Krieg von Hunger, Seuchen und bitterlicher Armuth übel verheert, und vielfältig durch Marodeurs heimgesucht, die in Stadt und Land ungestört ihr Wesen trieben. Obgleich Herr Krummsbein selbst schwer gelitten hatte durch solch böse Zeiten, so

thaten boch er und seine Tochter, was in ihren Kräften stand, den Bedürstigen aus ihrer Gemeinde mit Trost und Hülse beizuspringen. Bei solcher Gelegenheit sah der Herr Bogt Rumpel, der von Amtswegen die zumeist heimgesuchten Derter besuchte, die Jungser Anna, und da er bald erkannte, wie tugendsam und verständig sie sei, so freite er in aller Form um sie bei ihrem Bater.

Berr Paftor Rrummbein, ber fich folder Chre nicht verseben batte, willigte gar freudig ein, da er sein liebes Rind in so bedrängten Zeiten gern in der Obbut eines angesebenen Mannes wufte. Richt also Frau Kunigunde Rumpelin, die Mutter des Bogts, eine ftolze, hoffartige Frau, aus ade= ligem Gefchlecht geboren, die langft bei fich beschloffen batte, dan ibr Sohn wieder ein adlig Fraulein heimführen folle. Sie war febr aufgebracht, daß berfelbe eine arme Bfarreretochter ehelichen wollte, und verweigerte beharrlich ihre Gin= willigung zu biefer Beirath. So fehr bief ben Berrn Rum= pel betrübte, der fein Leben lang ein gehorsamer Sohn gewesen, so wollte er boch nicht von seiner Liebsten ablassen, und hoffte, ihr Verftand und ihre Tugenden werden noch das Berg ber Mutter gewinnen. Solche Boffnung erfüllte fich aber nicht, benn am 14. November bes Jahrs 1658 ftarb Frau Rumpelin, ohne vorber ihren Sohn durch ihre mutterliche Einwilligung erfreut zu haben. Auf das Andringen feiner Braut fcblog herr Rumpel fein Chebundnig mit ihr erst im Frühjahr bes Jahres 1659, nachdem er seine Mutter gebörig betrauert hatte.

Als nun Jungfrau Anna am Morgen ihres Hochzeittags ihre Feierkleider zurichtete, überbrachte ihr der Bräutigam ein gar zierlich und töftlich gearbeitetes Kleinod, ein weißes Bögelein mit goldenem Gesteder von zierlicher Schmelzarbeit,

daß an einem schweren Goldkettlein hing, welches dicht am Halfe schloß. Das Rettlein war so künstlich und sest geschwiedet, daß es durch keine Kraft und Geschicklichkeit der Welt eröffnet werden konnte, außer mit einer besonders dazu gearbeiteten Zitternadel, die dem Schmuck beigefügt war. Dieses Kleinod übergab er ihr mit den Worten: "Liebwerstheste Jungser Braut, lasset dies köstliche Kleinod, so ein Ahnherr meiner Wutter aus Welschland gebracht zum Geschwuck seiner Braut, und das derweile jedwede Braut unseres Hauses getragen, ein Symbolum sein der Liebe, die unsere Herzen also sest umschre Herzen also sest umschre Herzen also sest umschre Herzen also sehr umschlingt, daß sie alleinig gelöst werden kann durch ein Wertzeug derselbigen Hand, die sie zusammen gesügt — durch den Tod, den uns dereinst der Herr sendet."

Jungfrau Unna nahm ihres Liebsten Geschent mit freundlichem Dant, aber bennoch machte ihr ber Anblick bes Geschmeides bas Berg schwer, und fie entschlof fich nur ihm zu Liebe, es anzulegen. — Berr Rumpel batte Juliane, die ebemalige Leibmagd seiner verstorbenen Mutter, gedingt. Als nun diese ber Braut behülflich war bei ihrem Anzug, und eben bas feine Rettlein festichlof um ben Sals, fagte fie mit einem Seufzer: "Bebe Gott, daß dieses Geschmeide mehr Segen bringe, als die geftrenge Frau felige hinein gewünscht." Wie die erschrockene Braut fie um den Grund folcher Rede befragte, vertraute ihr die Magd, daß die verstorbene Frau noch in ihrer letten Stunde versucht habe, ben Sohn von seinem Borhaben abzubringen. Sie habe ihm aus ihrem Schmuck bas Rettlein gereicht und ihn mit glatten Worten gebeten, daffelbe berjenigen Jungfrau zu übergeben, welche sie als Tochter ermählen wolle. Der Sohn aber habe ihr mit fester Stimme erwidert: "Frau Mutter, ich werde bas Geschmeibe um ben Sals ber tugendsamen Jungfrau legen, die ich mir erwählet, und die Eurer Liebe und Eures Segens würdig ist." Als ihn die Mutter so standhaft gesehen, habe sie ihn in großem Zorn entlassen, nud nachdem er sich entsernt, mit zorniger Stimme gerusen: "So er das kostbare Geschmeid der Pfarrersdirn anhenket, so soll es ihr auch zum Fluch werden. Möge sie erwürget und erstickt werden mit dem Kettlein!" Und auf solch gottlose Rede sei sie unverssähnt verschieden.

Diese Mittheilung bekümmerte die Braut schwer; sie wollte ihren Herrn nicht betrüben durch Verschmähung seiner Gabe, und doch hatte sie ein entsehliches Grauen befallen vor dem verwünschten Geschmeide, so daß sie nicht wagte, es anzulegen. Da hörte sie das einzige Glöcklein, das der Kirche aus dem Kriege geblieben war, wie es sie an den Altar ries, wo ihr Vater harrte, um ihr Spedindniß einzusegnen. Und sie gedachte des allmächtigen Gottes, dessen Gnade höher stände, denn aller Menschen Zorn; sie befahl ihm ihren Leib und ihre Seele, und hieß die Magd das Kettlein schliesken in Gottes Ramen.

In Betracht der schweren Zeiten, unter denen ihr Sheftand begann, getröstete sie der Bater mit den Worten des Psalms: "Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuslucht. Es wird dir kein Uebles begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hitte sich nahen. Denn er hat seinen Engeln besohlen über dir, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen." — In der bräutlichen Kammer aber vertraute Anna ihrem Herrn die grausige Geschichte, die ihr Juliane berichtet, und sie bat ihn inständig, er wolle mit ihr beten, daß durch Gottes Gnade der Fluch der harten Mutter von ihnen gewendet werde.

Sie erhoben ihre Bergen in brunftigem Gebet gu bem

allmächtigen und allbarmherzigen Gott, der dereinst den Fluch gewendet von dem unschuldigen Weibe des Tobias, der den Fluch in Bileams Munde in Segen verwandelt hatte, daß er auch von ihrem Shebund, der begonnen hatte in seiner Furcht und Liebe, den Unsegen abwenden wolle, den die Wurtter in verblendetem Herzen über sie verhängt, daß er sich ihnen so gnädig erweisen wolle, daß ihnen dereinst vergönnt sei, der Wutter, die sie verslucht, den Segen in die Ewigkeit zu bringen. — Als sie nun so recht von Herzen gebetet hateten, da sahen sie einen ganz besonders hellen und klaren Stern, der gerade in ihre Kammer herein schien. Da ward es ihnen leicht und getrost um's Herz, und sie sahen fröhelichen Muthes ihrem Shestand entgegen.

Es waren wohl zwölf Jahre nach dem vergangen und ihr einzig Töchterlein Barbara stand schon im eilsten Jahre, als Herr Rumpel und seine Frau von der Kindtause bei einem befreundeten Schöppen zurücklehrten. Da erscholl urplötzlich das Geschrei: "die Rothmäntel, die Rothmäntel!" Herr Rumpel war kaum fortgeeilt, um Mannschaft auszubieten gegen dieses wilde und grausame Kriegsvolk, von dem nur noch versprengte Horden im Land herum sengten und plünderten, als ein Hause derselben in's Haus einstel, die zwei Knechte niederstieß und ansing, zu plündern. Frau Anna nahm ihr Töchterlein auf den Arm, konnte aber nicht entskommen; sie ward mit den Mägden in eine Kammer gestoßen, bis das übrige Haus geplündert wäre.

Da saß sie nun mit ihrem Kind und den heulenden Mägden in tiefer Nacht und in großen Aengsten. Es wäre nicht schwer gewesen, in den Hof hinab zu steigen, aber da stand einer der Rothmäntel, um Wache zu halten. Plöhlich rief Barbara, die ihre Arme um der Mutter Hals geschlungen

hatte: "Mutter, deine Kette! thu' deine Kette herunter! man nimmt sie dir sonst." Num gewahrte Frau Anna, daß sie noch in ihren Feierkleidern war und das Kettlein mit dem Kleinod am Halse trug, die Nadel aber, die es allein öffnen konnte, lag fern in ihrem Schmudkästichen. Da gedachte sie mit Grausen und Entsehen des Fluches ihrer Schwiegermutter, der sich nun erfüllen mußte; denn bei der Art und Weise dieser räuberischen Horden war nicht anders zu denken, als daß sie ihr den Schmud vom Halse reißen und sie, da sie das Kettlein nicht öffnen konnten, elend erwärgen würden.

Während branken der wufte Larm tobte und fie nicht wußte, wo ihr Gemahl fei, während fie jeden Augenblick erwartete, die Rothmantel werden in ihr Gemach eindringen, versuchten sie und die Magde auf alle Weise, bas Rettlein au öffnen, aber es ging nicht. In biefer bochften Tobesangft bob fie ihre Augen gen Simmel, und ihr dauchte, fie febe benselben Stern, ber vor zwölf Sabren in ihre Bochzeitkammer geschienen. Da fakte fie wieder Muth, und unter Anrufung bes göttlichen Beiftandes rif fle an bem Rettlein mit aller Macht. Und flebe, die eisenfesten Fugen beffelben gaben nach, und wunderbarerweise zog fich die Rette bergestalt, daß fie diese über den Ropf streifen tonnte. So mar fie von der größten Angft erlöst, und begann zu hoffen. Da fie die andern Gefellen ferne im Haufe herumtoben borte und ben Bof leer fab bis auf ihren Buter, versuchte fie, diesen mit dem Kleinod, dem die Mägde noch ihre Salsschnure beifugten, zu bestechen, daß er fie ziehen laffe. Der Rerl, ohnebin arimmig, daß er an ber Beute verfürzt werben follte, ließ fich durch ben Schmuck bewegen, die Frau mit Rind und Mägden burch das Fenster in den Hof entrinnen zu laffen. Freilich half ihm diese Beute nichts, benn er wurde noch

in felbiger Racht in einem Streit barüber von einem Gefellen erschlagen.

Frau Anna verbarg sich mit dem Kind in einem Reller, wo sie in beständiger Todesangst verharrten. Da, als der Morgen tagte, hörten sie auf einmal freudiges Geschrei und vernahmen Herrn Rumpels Stimme, der nach ihnen rief. Sie eilten aus ihrem Bersted in seine Arme. Es war ihm gelungen, ordentliche Militärmannschaft aufzutreiben, bei deren Anblick das Gesindel mit den eilig zusammengerafsten Bündeln jählings die Flucht ergriff. Als nun einer der Rothmäntel mit seinem Pack an dem Kinde Barbara vorbeilief, sah sie der Mutter Kettlein daraus hervorhängen. Das kede Kind riß daran und erhaschte mit Einem Ruck die Kette mitsammt dem nun so wunderbaren Kleinod.

Groß war der Schaden, den die freche Streifbande der ganzen Stadt und besonders dem Herrn Rumpel an Haus und Eigenthum zugefügt hatte. Durch den Fleiß und die Sparsamkeit seiner Frau und einen sast wunderbaren Segen wurde ihm aber Alles wieder reichlich ersetz, und er und Frau Anna erfreuten sich in Frieden eines hohen Alters.

Das Kleinod, das sie in so große Gesahr gebracht hatte und hernach boch das Mittel zu ihrer Rettung geworden war, hat Frau Anna nie mehr getragen, nur auf ihrem Bilde ließ sie es zum Andenken noch schildern, und hat es sorgsältig ausbewahrt. Bor ihrem Tode übergab sie es ihrer Tochter mit dem seierlichen Beding, daß es für alle Zeiten als Eigenthum der ältesten Tochter in der Familie verbleiben und heilig verwahrt werden solle. Und wie die Mutter ihres Mannes einen Fluch gelegt hatte auf das Geschmeide, also legte sie nun den Segen darauf: so lange das Kleinod im

Befit der Familie ift, soll hauslicher Friede und Segen nicht von ihr weichen.

So lautete die Geschichte vom Schmuck der Urahne. Sie ist freilich nicht sehr romantisch, aber wahr. Die Großmutter entließ uns ziemlich ernst gestimmt; beim Abschied aber wandte ich noch einmal den Rops: "Aber, Großmutter, es ist doch eine Liebesgeschichte dabei; wenn der Herr Rumpel nicht in die Jungser Krummbeinin verliebt gewesen wäre, so hätte es keinen Schmuck und keinen Fluch und keinen Segen gegeben." — "Ihr naseweises Bolk, ihr könnt warten, bis ich euch wieder einmal eine Geschichte erzähle!"

#### II.

### Der Croatenähne.

In des Baters Familie wurde ein Bild ausbewahrt, das den Kindern immer Gegenstand einer geheimen Scheu und respektivoller Bewunderung war. Es stach freilich gar auffallend von den zahmen Bildnissen von Papa und Mama ab. Es stellte einen Kriegsmann dar aus der Zeit des dreizsigsährigen Kriegs in der abenteuerlichen Tracht der Croaten. Unter dem breitkrempigen, herabgeschlagenen Hut blitzte ein seuriges Paar Augen mit einem trohigen und doch wieder treuherzigen Blid hervor; ein sonneverbranntes Gesicht mit einem gewaltigen Schnurrbart paste vollkommen zu der fremdeartigen Soldatentracht. Das Bild ward immer als der "Croatenähne" bezeichnet und selbst von den Dienstboten mit einiger Scheu betrachtet.

Lang ersuhren wir Kinder nicht, welche Bewandtniß es mit diesem Ahnherrn habe, bis eines Tags der Christian heulend aus der Schule kam: "Mutter, ich habe mit des Schreiners Gottlieb Händel gehabt, da sagte er: es sei kein Bunder, daß wir so wild seien, unser Urgroßvater sei ja auch ein Croat und ein Menschenfresser und halb wild gewesen."

Die Mutter nahm diese Beleidigung nicht hoch auf, und des Christians Thränen waren bald getrocknet, als sie ihn versicherte: "Was aber den Croaten betrifft, so ist dein Ursahnherr allerdings ein croatischer Hauptmann gewesen, aber tein Menschenfresser; er ist als ein guter evangelischer Christ hier auf seinem schönen Hosqut gestorben; man heißt den Plat heute noch den Croatenhof. Auf einmal den Fritz und den Heinrich und den Conrad und die drei großen Mädchen— die Kleinen brauchen's noch nicht zu wissen— so will ich euch erzählen, wie sich's mit dem Croatenähne verhalten hat."

Das Auditorium war bald versammelt, höchst begierig, ben langerwünsichten Ausschluß zu erhalten, den die Mutter nun endlich folgendermaßen ertheilte.

Ihr wift es, Kinder, von bem Bater und vom Berrn Schulmeister, wie zur Zeit bes breifigjährigen Rrieges unfere Stadt besonders bart mitgenommen wurde. Obicon man eine gute Obrigkeit hatte, die es verstand, mit den feindlichen Riegsführern ein Wort ju reben, fo hörten boch bie Einquartirungen nicht auf, und man mar besonders vor der wilben Maunschaft, die im Dienste ber Raiferlichen tam, niemals seines Lebens und Eigenthums ficher; bazu wurden bie Lebensmittel entfetlich theuer. Regierender Burgermeifter hier war damals Herr Brenner; ber hatte eine einzige Tochter, Magdalene, das ichonfte Madchen in ber gangen Stadt. Dazu war fie von hohem Geifte und fehr verständig, ber Liebling bes herrn Baftors, ber fie von Jugend an unterrichtet und fich an ihrem frühzeitigen Berftandnig ber beiligen Schrift ergott hatte. Man fagt, fie habe eine fo fcone, garte, weiße Saut gehabt, daß man den rothen Wein habe durch ihren Sals fliegen feben, und fo flare, blaue Augen, daß fie einen Schein von fich gegeben.

Die Magdalene, obwohl recht brav und sittsam, war doch ein kecks unerschrockenes Mädchen. Als einst die Nachricht kam, daß ein Regiment Croaten im Anzug sei und in der Stadt werde einquartirt werden, da schlossen die meisten Bürger ihre Weiber und Töchter in die Keller ein, damit ihnen nichts geschehen solle von den wüsten Soldaten. Aber die Magdalene wollte sich das nicht gefallen lassen: sie lasse sich nicht einsperren wie ein Thierlein, sie wolle selbst sehen, wie es ihrem Bater ergehe; und so ist sie im Hause geblieben.

Beim Bürgermeister wurden ein Hauptmann und zwei Gemeine einquartiert, die sich ordentlich aufsührten. Der Hauptmann ist ein schöner stattlicher Mann gewesen, obgleich er etwas wild aussah und einen schrecklichen Bart hatte. Er hat von der ersten Stunde an, da er im Hause war, kein Auge von Magdalene verwendet. Alls sie das bemerkt, hat sie sich von ihm abgezogen und ihm immer kurzen Bescheid gegeben. Nur als sie am zweiten Tag von des Vaters Knecht hörte, daß einer der Soldaten sich gegen das Kriegsgesetz versehlt habe und eine grausame Strase erhalten solle, da saste sie sich ein Herz und sprach den Hauptmann beweglich an, dem armen Burschen die Strase zu schenken, was er ihr im Augenblick bewilligte.

Am Abend des dritten Tages, ehe der Hauptmann abziehen mußte, sprach er mit Magdalene und fragte sie, ob sie als sein Weib mit ihm ziehen wolle? Er sei jett auf dem Heimweg begriffen, sei von gutem Geschlecht und habe daheim ein schönes Besiththum. Magdalene sagte ihm mit kurzen Worten, daß sie keine Lust habe, ihr Vaterland zu verlassen, und daß sie nimmermehr einen Croaten und einen Katholiken heirathen werde. Mit dem Zusprechen konnte der Croat wenig umgehen; als er sand, daß er verschmäht

sei, stieß er in heftigem Born seinen schweren Pallasch auf ben Boden und sprach kein einziges Wort mehr.

Am andern Morgen früh mußten die Croaten abzieben: ber Sauptmann hatte fich mit feinem Gaul im Stillen auf den Sammelplat begeben und von keiner Seele Abschied ge-Eine Biertelstunde darauf ritten die Croaten in bellem Gallopp hinaus; man hat fie gern geben seben. Warum aber die Magdalene Brenner gemeint bat, sie muffe die Soldaten abziehen sehen, das kann ich selbst nicht sagen. Alls des Haubtmanns Trupp vorbeiritt, war des Bürgermeisters Brenners Sausthur offen, und drinnen auf dem untersten Tritt der Treppe ftand Jungfer Magdalene und schaute qu. Der hauptmann batte icon von weitem nach bem Baufe hingeschielt, und als er Magdalene im Baufe fab. fprang er wie ber Blit vom Gaul, hinein in bas Saus. faste fie bei ber Band und wollte fie fortziehen. Maadalene weigerte fich und umschlang mit ihrem Arm, um fich zu balten, ben großen bolgernen Knopf am Treppengelander. Der Hauptmann, schnell wie das Wetter, reift seinen Sabel beraus, haut den Knopf damit ab, ohne der Jungfer ein Leid zu thun, nimmt sie mit sammt dem Treppenknopf auf den Arm wie ein Rind, springt auf seinen Gaul und reitet mit ihr in gestrecktem Galopp seinen Rameraden nach. Die Treppe mit dem abgehauenen Knopf steht heute noch im Haus, mo jest der Karber Zoller wohnt, da könnt ihr fie feben.

Der Bürgermeister sah eben zum Fenster hinaus und schrie jämmerlich auf, als er sein Kind wie im Sturmwind bavon sliegen sah. Es waren eine Menge Leute auf den Straßen und an den Fenstern, und da gab es ein entsetliches Schreien, Lausen und Rennen. Man wollte nach, aber wie? Rachreiten war eine Kunst, die guten Gäule hatten sie mit

sort und ihre schlechten dafür dagelassen. Alles, was Füße hatte, sprang ihnen nach, und gudte, so weit man den Staub noch sehen konnte, dann kehrten sie um und wußten nicht was. Der Bürgermeister aber war wie gelähmt an Seel und Leib und mußte bald sein Amt abgeben; er sei nur noch wie ein Schatten herumgegangen.

Wie es der Magdalene ergangen ift, die seither ihres Baters Liebling und die vornehmste Jungfer der Stadt gewesen, allein unter einem Saufen Croaten, auf einem wilden Bferd, durch Dick und Dunn, bas kann man fich wohl nicht ara genug vorstellen. Das tann ich euch aber fagen, weil man es nachber von ihr felbst erfahren hat, daß es ben Sauptmann felbst erbarmte und gereute. Er bat fie in Ehren gehalten wie feine Schwefter, fie gehütet wie feinen Augapfel und für sie gesorgt, so gut er nur konnte. Zurückbringen tonnte er sie nicht mehr, oder wollte er nicht, und so bat er fie denn unverlett in das Croatenland gebracht. Dort bat fie eingewilligt, seine Hausfrau zu werden, und weil er ein gutes Berg hatte und die Magdalene ihm unbefchreiblich lieb war, so hat sie zufrieden mit ihm gelebt, obwohl sie das Beimweh fast umgebracht hat in dem fremden Lande, unter ben fremden Leuten mit dem fremden Glauben. Es war dort alles tatholisch, und nur mit der größten Beimlichteit durfte fie in der Bibel und in dem ichonen geiftlichen Liederbuch lefen, die sie unter ihres Mannes Rriegsbeute gefunden batte.

Es war ihr oft, als werde ihr Mann mit jedem Tage milder und freundlicher, und sie gewann ihn recht von Herzen lieb. — Sie gewahrte, daß er sich oftmals in das Kammerlein schleiche, wo sie gewöhnlich ihre Andacht zu verrichten pflegte. Einmal ging sie ihm leise nach und fand ihn

wie er in ihrer Bibel las und die hellen Thränen über sein rauhes Gesicht liefen. Er schaute auf, blickte sie freundlich an und sagte: "Magdalene, ich glaube, wie es da drinnen steht, so ist's recht." Da erzählte er ihr zu ihrer herzlichen Freude, wie er einmal zufällig in ihre Bibel geschaut und seitdem sleißig darin gelesen, wie er daraus anders beten geslernt als an seinem Rosenkranz, und wie er nun von Herzen wünsche, seinem Gott hinfort in ihrer Weise zu dienen. Mit Freudenthränen dankte sie Gott, daß er sie darum in die Hand eines wilden Croaten hatte sallen lassen, daß sie ihm an ihrer Has er einmal so weit war, fand er bald, daß er mit dem neuen Glauben in dem alten Lande nicht bleiben könne; da ist es der Magdalene nicht mehr schwer geworden, ihn zu bewegen, daß er mit ihr in ihre liebe Heimath ziehe.

Das geschah etwa zehn Jahre nachdem Magdalene war von dem Kriegsmann fortgeführt worden. Ihr könnt euch denken, wie die Leute aufgeschaut haben, als es einsmals hieß, die Magdalene Brenner sei wieder da mit dem Croaten. Es soll ein Laufen und Kennen der Leute gewesen sein, sast so arg, als an dem Tage, da er mit ihr fortgeritten war. Sie sei dazumal noch eine recht schone Frau gewesen, und es ist Schade, daß von ihr kein Bildniß mehr da ist. — Der alte Bürgermeister lebte noch, er sei aber fast vor Freude gestorben, als er sein einziges Kind wieder sah, gesund und wohlbehalten, und er hat gar nichts dagegen gehabt, daß sie Frau Hauptmännin geheißen wurde.

Der Croat hatte auch ein schönes Bermögen mitgebracht. Das Geld war damals rar im Lande, Güter bekam man spottwohlseil, nur die Häuser darauf waren verbrannt. Da kaufte er sich den schönen Hof draußen vor der Stadt, wo

es B. zugeht, und baute ein Wohnhaus darauf. Dort hat der Croat mit seiner Frau in Stille und Frieden noch viele Jahre gelebt. Der alte Bürgermeister ist auch zu ihnen hin= ausgezogen.

Der Hauptmann soll ein stiller und gotteksfürchtiger Mann gewesen sein, der recht sleißig zur Kirche ging. Die Leute haben aber doch noch eine gewisse Scheu vor ihm beshalten, und wenn er Abends durch seine Felder wandelte, behaupteten sie, er mache allerhand seltsame Zeichen in die Luft, womit er die Wetter bannen könne. Unrechtes hat man nichts von ihm gehört, mag aber wohl sein, daß er hier zu Lande nie so recht daheim wurde und oft umgetrieben ward vom Heimweh nach seinem entsernten Baterlande. Die Kinder soll er unaussprechlich lieb gehabt haben, und die haben auch bald seinen großen Schnauzbart nicht mehr gefürchtet.

Sein einziger Sohn, der ihm erst hier geboren wurde, ist der Bater eures Urgroßvaters gewesen. Soldatenblut ist aber, scheint's, keines von dem Croaten übrig geblieben, denn wir haben seither keine Militärperson in der Familie gehabt.

— Auf der Seite seines Bildes seht ihr unser Familienswappen, das von ihm stammt; den flammenden Stern darin hat er seiner Frau zu Shren aufgenommen, sowohl wegen ihres Namens, als auch um anzudeuten, daß sie für ihn dem Sterne Bethlehems gleich war und ihn zu seinem rechten heile geführt hat. — Und so verhält es sich mit unserem Urahn dem Croaten, der ein Menschenfresser und halb wild gewesen ist.

#### Ш.

### Die drei Böpfe.

"Es gibt unterschiedliche Zöpfe." Das wurde auch die selige Ururgroßmutter mit Staunen gewahr, als ihre brei Buben, die man allesammt bei einem auswärtigen Präzeptor untergebracht hatte, der besonders berühmt in der Dressur war, in der ersten Bakanz nach Hause kannen. — Hatte sie doch alle drei vor der Abreise eigenhändig gewaschen und gesstrählt, eigenhändig ihre widerspenstigen Haare mit Buder, Talg und Wachs behandelt, die sie nach hinten gestrichen und dort zu einem steisen Zopf vereinigt waren, mit einem nagelneuen schwarzen Floretband umwunden, so daß sie der Garde des König Friedrich Ehre gemacht hätten, wie sie abzogen, gleich gekleidet in glänzenden gestreisten Eternell, und die Zöpfe auf ihren Rücken tanzten.

Ja, es gibt unterschiedliche Böpfe; wie verschieden sahen die Buben jett aus! Der älteste, der Heinrich, der gar ein hübscher Bursch war und allzeit gern den Herrn spielte, der hatte sich nimmer mit dem simplen Zopf nach väterlicher Weise begnügt, sondern er hatte ertra ein paar Bukeln vorn, die gar zierlich in's Gesicht standen, und an dem Zopf nach eine besondere Schleife mit flatterndem Band als Zierrath;

so hatte er's bei ber Suite eines durchreisenden Kursten ge= seben, und so batte er's mit der Bulfe von Brazeptors Beinrite zu Stande gebracht. Chriftian, der Jungfte, machte mit feinen bunnen Schwanglein teine folde Bratenfionen, bas war nach wie vor fauberlich nach hinten gestrichen, nur das floretseidene Band batte er an ben Beinrich verhandelt, und statt deffen ein altes Sachand mit Dinte schwarz gefärbt und ihn damit umwidelt. Der zweite aber, der dichactige Gottlieb, der allzeit bas Bequeme liebte, der hatte die Baare nur oben zusammengebunden und liek fie nach unten frei. wie er bich fliegendes Haar icon bei Leichenbegleitungen geseben: er meinte, fo thue fich's auch. Was batte die aute Mama für eine Noth, bis fie die drei Bopfe wieder gurecht gefalbt und in ben normalen Auftand gebracht batte: auch gab man ben Rnaben em Schluf ber Ferien ein Geleitschreiben an die Frau Bräzeptorin mit, worin dieselbe höflich ersucht wurde, boch auch auf die Bopfe der ihr anvertrauten Jugend qu achten und fie nimmer in fo flandalofem Buftand nach haus zu ichiden.

Ob die Zöpfe von nun an in Ordnung geblieben sind, das weiß ich nicht; soviel aber weiß ich, daß jene Bakanzzöpfe bereiks den künftigen Charakter der Buben vorbildlich darstellten. Heinrich, der war und blieb der Elegant; Christian kümmerte sich just nicht darum, ob sein Zönschen dick oder dünn, in Floretseide oder in Sackband gewieselt war, wenn er nur sonst sein Schäschen in's Trockene brachte; Gottlieb aber, der wollte nichts als es guthaben auf der Welt, und weil's einmal ohne Zopf nicht ging, so wollte er sich den seinen wenigstens so bequem machen als möglich. Wenn der Herr Pathe jedem der Buben einen Marktgroschen versehrte, so durfte man gewiß sein, daß sich Heinrich eine

unächte Stecknadel und Gottlieb eine Wurst taufte, Christian hingegen steckte den seinigen in einen Sparhasen, einen irdenen von der sinnreichen Sorte, die nur eine Deffnung oben haben und die man zerschlagen muß, wenn man den Inhalt wieder haben will.

Mit stattlich gediehenen Zöpfen wurden die herangewachsenen Knaben zur bestimmten Zeit nach einander auf die Universität spedirt, um allda ihre Studien zu vollenden; Heinrich und Christian kamen in's berühmte Stift, Alwo jede honette Familie wenigstens einen Sprößling haben mußte; Gottlieb hatze eigentlich seine Lausbahn durch verschiedene Schreibstuben gemacht, sollte aber doch noch die gemeinen Rechte und etwas Humaniora studiren um für ein städtisches Amt tauglich zu werden.

Die Zöpfe haben sie netgenommen und redlich wieder heimgebracht. Keiner ist gewichen aus dem Gleis der angestammten Zucht und Sitte, wenn es auch da und dort kleine Abschweisungen gab. Heinrich war ein sehr strebsamer Geist, aber trotz seiner Begabung brachte er es zum Jammer von Papa und Mama niemals zum Primus. Er tried allezeit Rebenstudien, Italienisch, Französisch, Heraldit und andere Allotria, und verletzte wo er konnte die heilige Stisksordnung, um mit etliche "Jungen von Abel" Jagdpartien und Fecht- übungen mitzumachen, und nur seiner Rednergabe und, wie die böse Welt sagt, den auserlesenn Weinproben in Fäschen, mit denen der Papa die Herrn Prosessoren beehrte, hatte er's zu danken, daß er noch mit Ehren seine theologischen Studien absolvirte, und nicht mit dem Kainszeichen eines hinausgeworfenen Stistlers durch die Welt schweisen mußte.

Gottlieb, der band sich seinen Bopf beguem, er studirte geborig, wenn auch nicht bisig, af und trank soviel ibm schmeckte. ohne es in beiden Studen zu übertreiben. So oft die regelmakige Gelbsendung vom Bapa antam (ber alte Berr bielt ftreng auf feste Termine, obwohl er die Sobne nicht knapp bielt). ichaffte fich Beinrich eine brodirte Weste, ein zierliches Cachet ober irgend sonst einen Artitel an, mit dem er, trot der ftrengen Rleiberordnung, die ben Stiftlern Rutten vorschrieb, in feinen abeligen Birteln Staat machen tonnte, ober reichte es jur Miethe für ein Reitpferd ober ein weltliches Buch. Der Gottlieb aber, der lud feine Bruder zu einem Abendeffen ein, wobei brei fette Enten verspeist und in edlem Uhlbacher des Papa's Gesundheit getrunken murde; er lachte dabei ben Chriftian berglich aus, ber fich die Schlegel und Mlugel ber Ente fein fauberlich in ein Bapier wickelte, um noch etliche Tage baran zu zehren. Sein Geld hatte Christian forgfam verwahrt zu fparlichftem Bebrauch; er batte feit feinen Anabeniabren bereits den dritten Sparbafen foweit gefüllt, daß nichts mehr hinunter fiel, unversehrt ftanden fie mit ihren biden Bauchen in einem geheimen Schiebfach feines Bulte und lachten ihn mit ihren schiefen Maulern an.

Aber den Zopf behielt er bei und auch das Floretband; seine außere Erscheinung blieb jederzeit anständig, wenn sie gleich immer dunner und spihiger wurde.

<sup>&</sup>quot;Es gibt unterschiedliche Zöpfe." Das zeigt sich klärlich, wenn man die Bildnisse der drei Urgroßonkel aus ihren reisen Jahren betrachtet. Da ist zuvörderst der Heinrich, der hübsche Mann mit den seingeschnittenen Zügen, dessen Zopf als zierlicher Haarbeutel schalkhaft zwischen den schön ge-

ordneten Buckeln hervorblickt. Der feine dunkle Rock ift mit einem Orden geschmückt und nur ein paar zierliche Priesterskräglein bezeichnen noch den Theologen; mit spiken Fingern nimmt er eben eine Priese aus der goldenen Tabatiere mit einem vornehmen Bildniß in seiner Hand, und schaut lächelnd nach dem fürstlichen Lustschloß, das seitwärts durch ein Fenster zu seben ist.

Heinrich war immer ein etwas leichtes Blut; der Westwind, der von jeher so viel Unsamen von Frankreich zu uns herüberwehte, hat ihn besonders stark angehaucht und gar manchmal war er nahe daran gewesen, des respektablen Namens seiner Bäter unwerth zu werden. Er hatte es verschmäht, als ehrbarer Vikarius unter den Fittichen des Papa sich zum gleichen Beruf vorzubereiten; seine hübsche Gestalt, seine seinen Manieren und die französische Sprachkenntniß hatten ihm eine glänzende Stelle als Hosmeister von zwei jungen Prinzen verschafft. Dieser Beruf sührte ihn an fremde Höse, in Bäder mit Spielbanken, in die Salons schöner Damen, ebenso viele Klippen für den welt- und lebenslustigen jungen Mann, und gar manche Kalppso hätte den Mentor beinahe eher als seine Telemachs seitgehalten.

Aber der solide Geist des Baterhauses, die Zucht der gestrengen Mutterhand, die ihm den ersten Zopf gebunden, hatte ihn nie ganz im Stiche gelassen und er trug jetzt seinen Haarbeutel mit Ehren als wohlbestallter Oberkonsissorialrath. So war er nun der Stolz und der Glanz der Familie, der Herr Pathe von allen Nessen, Nichten, Großnichten und Geschwisterkindskindern; seinen Eltern wurde bei den damaligen Reiseschwierigkeiten nur einmal die Freude, ihn zu besuchen, aber dieser Besuch und die huldvolle Audienz bei den allerhöchsten Herrschaften blieb auch der Lichtpunkt ihrer Erinnerungen.

Ich wollte Euch nun gern die Details aus dem Leben des Heinrich schildern, die zierlichen Unterhaltungen, die er mit der Frau Fürstin und dero hochsrisirten Hosdamen gepslogen, die geheimen, diplomatischen Sendungen, mit denen ihn der durchlauchtigste Herr beehrt hat, die französischen Lustspiele, die ihm die Hossitte, unbeschadet seiner geistlichen Würde, zu dirigiren gestattet hatte; aber ich muß die Ausmalung solcher Seenen denen überlassen, die mehr daheim sind auf den Parstetböden der Hossitale, als ich.

Run aber betrachtet Onkel Gottliebs Bild und fagt. ob Euch dabei nicht das Herz lacht, wie er da fist, mit veranualidem Lächeln auf feinem wohlhabigen breiten Beficht. den ichon geschliffenen Relch mit funkelndem Wein in der Sand, während ein Attenftoß zur Seite und bas Rathbaus im Sintergrund ihn als ftadtischen Beamten bezeichnen. Bas batte die Mama, die es nimmer erlebt bat, wie er Burger= meister der auten Stadt S. wurde, mas batte fie fur eine Freude, wenn fie fabe, wie er jest fo guten Muthe den biden stattlichen Bopf ben Ruden hinunter hangen laft, von dem er sich nun nicht mehr beengt fühlt. Er hatte es auch nicht nöthig, sich etwas beengen zu laffen; es war ihm nach seines Herzens Bunsch ergangen, er konnte sich und andern das Leben leicht machen. Wie behaglich schaute einem schon von weitem seine Behausung auf dem Martt entgegen, mit dem blankvolirten Thurschloffe, ben spiegelhellen Scheiben, durch die man reichbefranzte Vorhange fab. Da war alles Külle und Wohlbehagen, die gaftliche Tafel des Berrn Burgermeisters war weit berühmt in Stadt und Land. Er lieft fich niemals mit ausländischen Brodutten ein: Auftern, Ra-

viar und Champagner wurden in dem foliden schmäbischen Saufe nicht vermift, aber alle guten Landestinder, belifate Spargeln, feine Pflaumen und Apritofen, Rrebse, Forellen und Male, auserlesene Trauben und reine Landweine von den edelsten Jahrgangen zierten die Tafel und erfreuten ber Meniden Berg; ber Bubnerbof nabrte Geflügel aller Urt. Rapaunen, maliche und deutsche Subner. Tauben und Ganfe. Die jederzeit bereit waren, ihr Leben im Dienste der Menschheit ju verhauchen. Es mar tein Bunder, wenn Angesichts diefer Berrlichkeit ein Bäuerlein meinte: wenn er der preufisch' Rönig war', er that' fich nicht lang plagen mit dem Rrieg, sondern ausehen, ob er nicht auch so ein "Deinstle" (Dienst) bekommen konnte; daß aber Gottlieb daneben fein Amt tuch= tig und eifrig verwaltete, Zeuge des ift der icone Silbervotal. den ihm die dankbare Stadt für seine Berdienste verehrt, und ber als werthes Familienerbe noch bis beute aufbewahrt wird.

Auch der jüngste, der Christian, war zu Ehren und Würden gekommen; auf seinem Bildniß hat ihm der Maler mit großen Buchstaben als seine Hochwürden den Herrn Spezial M\*\*\* bezeichnet. Besagtes Bildniß wurde ursprüngslich auf Kosten des Stiftungsraths für die Sakristei im Aktord gemalt, den Mann à 2 fl., und ist daher kein künstlezisches Weisterstück, doch soll es vortrefslich getrossen sein.

Demnach ist der Onkel Spezial just keine beaute gewesen, erstaunlich lang und schmal, sein Gesicht hat die gelbliche Farbe und die spitzen Linien, wie man sie vorzugsweise bei Leuten sindet, die für "ziemlich genau" (ein milder Ausdruck für geizig) gelten; sogar ber Jopf entspricht dem Uebrigen, er ist aufsallend lang, dunn und spitz.

Ich habe es noch nicht herausgebracht, ob die Leute oft reich werden, weil sie geizig sind, ober geizig werden, weil sie reich sind, es wäre eine logische Ausgabe für's philologische Eramen.

Bei dem Ontel Spezial schien Beides in angenehmer Bechselwirkung zu stehen, reich war er unbestritten, und geizig eben so gewiß, soweit sich solches mit Anstand und Schicklichkeit vertrug.

Das Rebentwesen batte er bei feinem Bater dabeim recht grundlich studirt und somit war er, bei feiner natürlichen Begabung zum Sparen, vortrefflich befähigt zum Betrieb auch ber materiellen Seite bes Detanatamtes. Uebrigens aina er im Erwerben und Sparen niemals fo weit, daß er seinem geistlichen Ansehen geschadet batte, "ber Bopf, der bing ftets binten." Die große Liberglität bes Bruber Gottlieb war ihm ein Gräuel; war er boch sicher, wenigstens awanzigmal bes Jahres bei den jeweiligen Bisitationen einen ausgesuchten Schmaus zu genießen, woran die Frau mit ben lieben Rleinen auch Antheil nahm, und wovon jedesmal eine vollgepactte Schachtel mit Vittualien, gar oft noch ein Schinten, ein Sadchen burres Obst ober ein gefüllter Schmale bafen bei ber Beimfahrt in die Chaise gepact murbe. jede Frau Pfarrerin die beste Köchin sein wollte, so waren biefe Schmaufereien fo reichlich, bag man gar lang aus ber Erinnerung gehren und fich babeim mit Gemus und Rartoffeln bebelfen tonnte.

Ein Spezial war damals noch eine ganz andere Respektsperson als heut zu Tage; ben Pfarrern lag sehr viel daran, in Gunst bei dem hochwürdigen Herrn zu bleiben, damit ein gunstiges Zeugniß dem Bericht an's Konsistorium beigelegt werde, darum hatten die Bötinnen vom Dorf fast allwöchentlich ein Rüchengrüßlein für die Frau Speziälin im Korb, also daß diese unter der Hand einen Aleinhandel mit Spargeln, Taselobst und settem Gestügel in die Residenz trieb, da solche Lederbissen zu kostbar für die eigene Tasel ersunden wurden. Ein Wochenbett, das saste der Onkel Christian im Vertrauen seinem Bruder Gottlieb, konnte er allezeit zu dreißig Gulden Reinertrag anschlagen.

Für Dienerschaft brauchte der Ontel Chriftian auch nicht viel auszugeben; der Megner (Rufter) war so eine Art von Haussklave im Sepzialhaus, er trug ber Frau Spezialin im Winter den Fuffact in die Rirche und erwartete fie an der Bforte mit dem Schirm, wenn's regnete, er machte den Aufwärter bei den alliährlichen Disputationseffen, die der Dekan gegen anständige Bergutung zu halten genöthigt mar, wobei er jum Dank für feine Bemühung ein paar von den Rettigen, die er felbst als Beitrag zur Mahlzeit der Frau Spezialin verehrt hatte, "für seine Rinderlein" nach Saus mit bekam; er durfte in seinen Freistunden im Dekanatgarten arbeiten und fogar im verschloffenen Stall Bolg fpalten, feine Frau und Tochter leifteten Beiftand bei Bafden, But- und Rähtereien, ohne daß ihnen einfiel, eine andere Belohnung gu erwarten, als die drei Lebkuchen nebst einigen aufgefärbten Bandern, die fie jum Weihnachtsgeschent erhielten.

Einige Gastlichkeit mußte freilich das Dekanathaus nothegedrungen ausüben; es war ja bei Jahrmärkten und sonstigen wichtigen Berankassungen die natürliche Heimath der Pfarrfrauen, auch wurde je und je ein Pfarrtöchterkein auf längern Besuch geschickt, um der Frau Spezialin hülfreiche Hand zu leisten und zugleich Haushaltungskunst und seine Manieren von ihr zu kernen. Einmal erkaubte sich sogar ein junger unersahrener Pfarrer, den Herrn Spezial wieders

holte mal zu Gevatter zu bitten. Die Antwort, die er beim zweiten Bersuch erhielt, ist so klassisch, daß ich nicht umbin kann, sie unverkürzt im Original mitzutheilen.

"Hochwohlehrwürdiger, Hochgelehrter, Insonders Hochgeehrter Herr Gevatter!

3ch gestebe aufrichtig, daß ich einem abermaligen Anfinnen an mich und meine Frau zur Pathenstelle von Ihrem neugeborenen Sohnlein nicht entgegengesehen habe. Meine Frau fteht mit dem Löblichen Bfarrbaus in T. weder in einer Berbindung, noch bat eine gesucht, ich zwar befinde mich mit Gurer zc. in einem amtlichen Berhaltnif, aber ich bin in den Jahren schon so weit vorgerückt, daß ein Taufpathe von meiner Seite für fein geistig- ober leibliches Wohl wenig oder nichts erwarten tann. Als Dieselben vor 1 Jahr diesen Antrag an uns machten, so war es von Ihnen consequent gehandelt, ba Sie mir damit Anlag gaben, mich durch das Bathengeschenk der besonderen Berbindlichkeit zu entledigen, worin ich gegen Euer Hochehrw. zc. wegen zweimaligen Reujahrs= und den meinen beiden Tochtern gemachten Soch= zeitverehrungen ftand. Rachdem Sie nun den vollen Erfat dafür erhalten haben, so vermuthete ich um so weniger, daß Ihre Absicht auf ein ferneres Geschenk von meiner Seite gebe, als Diefelben jum Sauptgrund ber wiederholten Gevatterschaft unsere ununterbrochen fortgesette Gewogenheit angeben, und es sonderbar mare, wenn diese noch von mir bezahlt werden follte, hingegen entfage ich auch in Zukunft allen Geichenken von Ihnen.

"Wahr ift es, daß durch die jährliche Bisitation Ew. Hochehrw. meine Gegenwart Kosten verursacht, allein, nicht zu gedenken, daß mir daher doppelt angenehm war, wenn ich Dieselben mit der Frau Liebsten in meinem Hause wieder

bewirthen konnte, so werde ich auch mit dem besten Willen, wenn mein Amt mich serner nach T. ruft, ihren I. Kindern eine angemessene Berehrung machen, denn um meinetwillen geschieht doch der Auswand nicht allein. Dieß voraußgesetht, so bezeuge ich unsere wahre Theilnahme an der abermaligen glücklichen Entbindung der Hochwerthen Frau Liebsten, und bin ich auch mit meiner Frau zur Annahme der Pathenstelle auß christlicher Gesimnung bereit, mit dem herzlichen Wunsch, daß Gott den Reichthum seiner Macht und Gnade an der Frau Wöchnerin wie an dem Säugling durch Leben und Wohlthat in jeder Rücksicht verherrlichen und auch das Wachsthum des I. ältern Söhnleins begleiten möge.

"Noch muß ich, theils aus Freundschaft, theils aus Amtspflicht die Bemerkung machen, daß mir und anderwärts die über den eigentlichen Bluts- oder Seitenverwandten noch sonstige Anzahl von Gevatterleuten auffallen, ich habe dersselben niemals über fünf, meistens weniger gehabt, und ohne Tax sind einem Privatmann von unserer Klasse auch nie mehr erlaubt; dabei bedenken Sie noch den widrigen Sind der einem Borgeseten und religiös denkenden Manne gegeben wird, wenn ein noch junger Geistlicher mit einer der heiligsten Handlungen eine kaufmännische Spekulation treibt.

"Rach unfrer vielseitigen Empfehlung verharre ich noch mit schuldiger Hochschäung

**E**uer

# Sochehrwürden

gehorsamster Diener."

Ob der Herr Pfarrer auf diesen Brief bin seinen freschen Antrag zurudgenommen, ist mir nicht bekannt worden.

Ja, das mußte man dem Ontel Christian lassen, wenn er seinen Zopf auch mit gefärbtem Sachand umwand, so

hatte er doch verstanden, sein Schäschen trocken zu bringen, und wenn er seine Ersparnisse noch im irdenen Spartopf hätte ausbewahren wollen, er hätte einen so groß wie ein Schulglobus bestellen muffen.

Der Herbst ist der eigentliche Schwabenfrühling. Das lasse ich mir nicht nehmen, so absurd es klingen mag. Es steht dies gewiß im Zusammenhang mit der Sage, daß dem Schwaben der Verstand erst mit dem vierzigsten Jahr komme. Wir Schwaben haben zwar recht frühlingswarme Herzen und können gar schöne Lenzgedichte machen mit den verponten Reimen: ziehen, blühen, Rose, Schoße, Mai, frei oder Treu; auch will ich dem Mai gewiß nichts Schlechtes nachzeden, aber das muß ich doch im Vertrauen sagen, daß ich im Schwabensand selten einen Frühling erlebt habe, in dem die Kirschenblüthe nicht erfroren und die Aepfelbsüthe nicht verregnet worden ist.

Frühlingsluft, rechte allgemeine volle Frühlingsluft paßt für ein süblich Bolt, dessen milder Boden ohne Müh und Arbeit seine Früchte spendet. Was aber weiß unser Landmann von Maienwonne und Blüthenlust, der eilen muß, seinen Dünger auf die Wiese zu bringen, und dessen Wintersvorräthe zu Ende sind. Auch die lieben Kinderlein, die man in Frühlingsbildern und Liedern im Ringeltanz auf dem Rassen abbildet, sind des Beilchenpslückens gar bald satt, und seuszen nach der Zeit der materiellen Naturgenüsse: der Kirschen und Pstaumen und Birnen. Aber wie gesagt, ich bin weit entsernt, dem Frühling zu nahe zu treten, mit dem ich versönlich sehr intim stehe, nur das müßt ihr mir zugeben, daß das erst rechte Freude ist, an der Jung und Alt, Reich

und Arm Theil nehmen kann, wo von allen Hügeln Schuffe knallen und Schwärmer glänzen, wo der Segen vom Himmel auch die härtesten Herzen mildthätig gemacht hat, und wo der ärmste Bettelknabe doch mit ein Paar Aepfeln im Sack an einem Raine liegen und sich einen schönen Abend machen kann mit einigen halbausgebrannten Fröschen, die er von einem Berbstfeste erhascht hat.

"Es geht in Herbst" ift ein schwäbisches Trost= und Entschuldigungswort bei Kleinen Mängeln, in die man sich mit Humor fügen muß. "Der sieht auß, als ob ihm der Herbst erfroren wäre," bezeichnet einen hohen Grad von Trübsal und Riedergeschlagenheit; kurz, der Herbst ist der rothe Faden, der sich durch's Schwabenleben zieht, darum last's euch nicht zu viel werden, wenn in diesen Bilbern der Herbst eine häusige Rolle spielt.

Macht mir nicht den Einwurf, daß in einem großen Theil von Schwaben keine oder saure Trauben wachsen, Herbst muß boch sein! Die mit den sauersten Trauben jusbiliren am lautesten, und die, so gar keine haben, halten Kartoffelherbste und puten 8 Tage zuvor schon ihre alten Bistolen und neuen Büchsen, um sie recht laut krachen zu lassen.

Im herbst allein sieht man keine neidischen und keine verhungerten Gesichter, im herbst braucht keine hand müßig zu sein, die sich rühren kann, das kleinste Mädchen schneibet ihre Kübelein mit Trauben, der kleinste Bube arbeitet mit den Füßen und lacht schelmisch hervor aus der Bütte, in der er auf und nieder tanzt. Im herbst zieht der fröhliche Bursche in die Ferien heim und bringt ein frisches Leben in das verrostete Philisterthum kleiner Städte.

Darum liegt für ein schwäbisches Herz ein sußer, gesheimnisvoller Reiz in dem Duft des feuchten Herbstnebels,

wenn er zum Erstenmal wieder sich in die warme Sommerluft wagt, eine Erinnerung an fröhliche Herbstnächte, wo auflodernde Jugendlust und süße Wehmuth wie Mondschein und Fackelglanz ihre magischen Lichter in junge Seelen werfen.

Auch die drei Brüder hatten sich von ihren Knabenjahren an des Herbstes gefreut. Sie hatten als Buben Bers
stedens in den Bütten gespielt und abwechselnd des Baters
Trauben zu Wein getreten, von denen sie zuvor im Geheim
reichlichen Zehenten gezogen, sie hatten als Studenten um das
lodernde Fackelseuer das Gaudoamus igitur angestimmt, nicht
einmal den Onkel Christian ausgenommen, der sogar an
einem Herbstabend das Herz seiner nachmaligen "Frau Liebsten" erobert hatte. So dachten sie denn als Männer:

So hab' ich's gehalten von Jugenb an, Und was ich als Ritter gepflegt und gethan, Nicht will ich's als Kaifer entbehren.

Der Bürgermeister hatte sich ben bestgelegenen Weinberg gekauft und ein schönes Lusthaus darin gebaut; da wurde denn der Herbst in Vergnügen und Herrlichkeit geseiert, daß man weit und breit davon sprach, und von den vornehmsten "Regierungsherren," die dazu gebeten wurden, bis zu dem niedrigsten Schühenbuben, der sich um die Behütung des Weinbergs Verdienste erworben, wußte Jeder zu rühmen von dem fröhlichen Abend und dem freigebigen Herrn Bürgermeister. Auch Onkel Christian, zu bessen Stelle ein schöner Weinberg gehörte, that ein Uebriges; es wurde ein Schinken abgesotten, und Käse angerührt zu der Weinlese, ja, es durfte sich jeder seiner Knaben ein halb Duzend Schwärmer dazu anschaffen.

Wie aber sollte ber arme Heinrich den Herbst feiern in einer sandigen Residenz, wo taum Kartoffeln wuchsen? Wohl Bilbermuth, Bilber. I. Bb. 5. Aust. 7

servirte man an der Hostafel hie und da Trauben, in Gewächshäusern gezogen, aber was war das gegen eine Platte voll heimischer Silvaner, Rothwelsch und Muskateller? Die erlesenen Trauben, die ihm Bruder Gottlieb einmal in einer Schachtel geschickt, waren auf den schlechten Wegen bei dem Mangel an ordentlicher Transportgelegenheit als ungenießbarer Most angekommen, sein Amt aber gestattete ihm nie, zur Herbstzeit eine Reise in die alte Heimath zu machen. — Da sprach er denn einmal seine Herbstzeitschlucht recht wehrmüthig in einem Brief an den Bruder Bürgermeister aus, und der wuste Rath zu schaffen.

Es war in einem gesegneten Herbstiahr, als der Oberstonssischen Serbst erzählte, da kam ein plumper, schwerer Tritt die Treppe herauf, und eine derbe Stimme fragte: "Sind der Herr Konsessen, Sind der Herr Konsessen, Inderenden in der Konsessen, Sind der Herr Konsessen, Inderenden in der Konsessen, Sind der Herr Konsessen, Inderenden in der Kauft an die Thür und herein trat ein vierschrötiger Mann in der württembergischen Bauerntracht, mit einem sogenannten Reff auf dem Rücken, das vollbepacht war mit Schachteln, und an der Seite mit kunstreich verpfropften Krügen behängt. "Gotenobend, Herr Konsessen, en schöne Gruaß vom Herr Burgamoister, und do sollet se au d'Trauba und da süaße Mohst versuacha."

Run war's eine Freude! Da lagen sie wohlgebettet und unversehrt im grünen Rebenlaub: Silvaner und Rothewelsche, Gutedel, Belteliner und Muskateller, daneben süßer Most in den Krügen, der just den kleinen, Stich" hatte, mit dem er am angenehmsten zu trinken ist, über Berg und Thal, über holperige Pfade und Flußsähren sicher getragen auf dem breiten Rücken des Matthes, des Leibweingartners

vom Bruder Gottlieb, der sich gegen reichliche Vergütung dazu verstanden hatte, seine Zöglinge selbst gut an Ort und Stelle zu bringen. Der Konsistorialrath, der seine Hosmann, vergoß helle Freudenthränen über dies Stüdchen brüderlicher Liebe; die Frau Fürstin selbst mußte mit höchsteigenem Munde die Erstlinge dieser süßen Schwabenkinder kosten, und bei einer fröhlichen Abendgesellschaft wurde in altem und neuem Wein die Gesundheit des freigebigen Bruders getrunken. Der Matthes, der der Meinung war, er sei sast die Erdkugel hinuntergezallen wäre, wurde so herrlich verpstegt und reichslich beschenkt, daß er gern versprach, im nächsten Jahr wieder zu kommen, als er nach drei Tagen abzog, seine Schachteln gefüllt mit den seinen Würsten, die das vornehmste Produkt der neuen traubenarmen Heimath des Heinrich waren.

Seitdem zog Jahr für Jahr der ehrliche Sendbote durch drei deutsche Lande, um dem Heinrich den herbstlichen Brusdergruß zu bringen, dem auch der Christian sein Scherflein beifügte, und es hat die Herzen der Brüder warm erhalten und das Gedächtniß an die Heimath jung und grün.

Wenn Ceres und Proserpina durch Samen und Blüthen sich Grüße gesandt haben, warum sollten ein württembergis gischer Bürgermeister und ein fürstlicher Oberkonsistorialrath nicht durch Trauben und Würste in Rapport mit einander treten?

Das ist das netteste Stücklein, das ich euch zu erzählen weiß von den drei Urgroßonkeln mit den unterschiedlichen Zöpfen.

609563 A

### IV.

## Die Urgroßmutter.

Es gilt bekanntlich für ein Abzeichen und Standesvorrecht altabeliger Geschlechter, einen Hausgeist zu besitzen, der
in einem Gewölbe des Stammschlosses verborgen liegt, und
bei seierlichen Gelegenheiten um Mitternacht seine grausige
Runde macht, um wichtige Aenderungen anzukunden. In bürgerlichen Geschlechtern ist man auf die Ehre eines Familiengespenstes nicht sonderlich erpicht und bildet sich nichts darauf ein; denn während adelige Geister nur das Hochwild der Verbrechen: Word, Todtschlag, Hochverrath u. das, erjagt haben, so sind die bürgerlichen Gespenster dagegen betrügerische Kausseute, ungerechte Richter, wenn nicht gar gemeine Diebe; drum gilt es bis in die alleruntersten Schichten der Gesellschaft für etwas Ensehliches, wenn Eins aus der Familie "geistweis gehen" muß.

Eine andere Art von stillen, vergessenen Hausgeistern aber liegt fast in jedem Hause, in irgend einem staubigen Winkel der Rumpelkammer, Geister, die nur erlöst werden, wenn es eine große Ratastrophe, einen Sterbfall, einen Auszug in der Familie gibt, und die man gar häusig unbesehen verbrennt. Diese stillen Hausgeister sind die verjährten Fa-

milienbriefe, die in alten Risten und Schachteln, den beschei, denen Archiven bürgerlicher Häuser, aus Pietät aufbewahrt werden, dis man sie am Ende aus Desperation über den wachsenden Grust in's Feuer wirft.

Hinter solch ein Familienarchiv bin ich denn auch einsmal gerathen und habe die armen Briefe vom Feuertode ersettet. Und Schade war's gewesen, wenn sie untergegangen waren!

Freilich habe ich keine wichtigen Geheimnisse und "dunkseln Thaten" darin entdeckt, wie solche in den Steingewölben altadeliger Häuser ruben mögen, aber viel langvergessene Bergismeinnicht, getrodnete Rosen, die einen Theil ihres Dusts Jahrzehnte durch bewahrt haben, Liebesbriese mit Bopfchen aus ter Zeit, als der Großvater die Großmutter nahm, schöngedruckte Hochzeits und Leichenkarmina, worin gar rührende Stellen zu sinden, z. B.:

O wie schön war fie an jenem Tage Wie erröthete ihr Angesicht, Als fie auf bes Freiers Frage "Sie find allzugütig" spricht.

Da fand ich denn auch den Lebenstauf der Urgroßmutter, von ihr selbst beschrieben. Er ist gar schlicht und in
turzen Worten abgesaßt, denn der Selbststultus, den man
heutzutage mit Tagbüchern, Selbstschauen und Resterionen
über seine eigene werthe Person seiert, war zu jener Zeit
noch ziemlich unbesgnut. Aber aus diesen einsachen Andeutungen, ergänzt durch die Traditionen der Familie, weht ein
so frischer, trästiger Hauch, ein Hauch von dem "Geist des
Glaubens und der Stärte, des Sehorsams und der Zucht,"
wie er unserer Väter Eigenthum war, daß ich dente, er

könnte auch in unserer vielseitigen Zeit da und dort noch eine Stirn erfrischend anhauchen.

Sie war, um diesmal recht gründlich mit der Geneaslogie zu beginnen, eine Urenkeltochter der Frau Anna Rumpelin, von der der Familienschmuck herkommt, recht aus altswürttembergischem Blut; ihre Borsahren waren Oberamtleute, Hosgerichtsapsocaden (wie sie selbst schreibt), Pfarrer und abermal Pfarrer, die Mama war eine Pfarrtochter, der Papa eines Pfarrers Sohn und selbst ein Pfarrer, und weil der so brav gewesen ist, so hat die Mama nach seinem Tode noch einmal einen Pfarrer geheirathet. (In diesem Pfarrconglosmerat war es denn auch kein Wunder, daß einer ihrer Brüder, als schüchterner Student um seine Familie befragt, verslegen antwortete: "Bitte um Verzeihung, meine Mutter erster Ehe war eine geborne Pfarrerswittwe.")

So war es benn natürlich, daß auch fie einen Bfarrer nehmen mußte. Mus ihren Jugendtagen find feine Briefe mehr vorhanden und ihre Bergensgeheimniffe, wenn fie welche gehabt, ruben mit ihr im Grabe; fo aber, wie fie in ihrem Leben und aus ihren Briefen fich darftellt, mar fie von ben flaren lebensfräftigen Gemuthern, die in Traum und Wachen ber höheren Führung nicht vorgreifen und darum auch keine ichweren Bergenstämpfe zu besteben baben. Gin junger Beiftlicher der Gegend, Berr Magister Trut, hatte sein Auge auf fie geworfen, als fie noch ein fehr junges, blubendes Dab= chen war, fie aber bie ihrigen just nicht auf ihn. Ihre felige Schwester hat oft mit Lachen erzählt, wie sie einmal zusam= men Flädlein gebaden; der Urgroßmutter war eins verbrannt, fie bob es lachend in die Boh, "da fieh, das ift fo fcwarz wie der Magister Trut!" An felbigem Tage aber tam der Magister Trut in einem nagelneuen schwarzen Rod und bielt

um die Jungfer Regina seierlichst an. Gehorsam der Eltern Willen ist sie seine Gattin geworden und hat alsbald ihre Aufgabe mit der Freudigkeit eines frommen Gemüths, mit der Kraft und Frische ihrer klaren Seele begriffen und gelöst.

Der Pfarrer Trut war ein frommer, friedsamer und tiefgelehrter Mann, aber gar stille und in sich gekehrt, er beschäftigte sich mit mechanischen Künsten und chilialistischen Berechnungen und konnte sich so darein vertiesen, daß er gar oft der praktischen Amtspslichten darüber vergaß; da verstand es nun die junge Frau, zu sorgen, daß seine träumerischen Abwesenheiten Niemand störend aussielen; sie wußte mit ihrem hellen, praktischen Blick ihm einen Theil der Seelsorge abzunehmen, ohne daß es so aussah; sie wußte sein Interesse für's wirkliche Leben anzuregen und hielt den häuslichen Herd warm und hell für ihn, wenn er nach langen, einsamen Stunden wieder dahin zurücksehrte.

So hat er sie hoch und werth gehalten als den freudeund friedebringenden Engel seines Lebens und sie hat aus der Tiefe seines Wesens den Ernst und die Kraft des Glaubens geschöpft, auf die sich erst mit Sicherheit ein frisches und fröhliches Leben und Wirken erbauen läßt.

Einmal hat ihre Fassung eine schwere Probe durchges macht. Sie war mit ihrem Mann auf eine neue Stelle gezogen und ging am ersten Sonntag nach seiner Antrittsrede, wie es einer christlichen Pfarrfrau geziemt, in die Kirche, ehrbar und feierlich in Schwarz gekleibet.

Den Pfarrer mußte man auch auf Berufswegen seinen eigenen Gang gehen lassen; oft saß er mit Tagesanbruch schon in der Sakristei und bereitete so im Stillen seine Predigt vor, oft kam er erst, wenn der Gesang schon begonnen hatte, in die Kirche. Die neue Gemeinde wußte natürlich von diesen

Seltsamkeiten nichts, nur dem Schullehrer, der zufällig schon ein alter Bekannter war, waren fie bekannt.

Es wurde ein langes Lied vor dem Gottesdienst gesungen; von dem vierten Bers an schaute die Frau Pfarrerin nach der Sakristeithür, der Pfarrer kam nicht; man sang
das Lied zu Ende, der Schulmeister fügte hinten noch gar
einen schönen Schnörkel hinzu, der Pfarrer kam nicht. Die
Gemeinde wurde unruhig, die Buben hinten im Chor, die man
ex officio zur Kirche getrieben und die bis jest mechanisch
das Lied hergebrüllt, hofften nun mit innerem Jubel auf
irgend ein Ereigniß, aller Augen hefteten sich auf den Gitterstuhl, hinter dessen offenen Gittern die Pfarrsrau saß, ruhig,
anständig, das offene Gesangbuch in der Hand; auf welchen
Nadeln, das sühlte nur sie. Der Pfarrer kam nicht.

Sie winkte dem Schulmeister mit den Augen, der ging in die Sakristei, um nachzusehen. Da stand der Pfarrer auf dem Tisch mit gesalteten Händen, augenscheinlich in heftiger Bewegung. "Aber um Gotteswillen, Herr Pfarrer, wobleiben Sie? Die Gemeinde wartet!"

Dhne ein Wort zu sagen, stieg der Pfarrer von seinem Tisch herab, dem Schulmeister voran in die Kirche und auf die Kanzel. Seine Predigt, die er mit zitternder Stimme begann, wurde bald so träftig und salbungsvoll, daß die Gemeinde sein Zögern vergaß, bis sie auf dem Nachhauses weg die Köpse wieder darüber zusammenstedte.

Die Frau Pfarrerin ging ruhig und anständig wie immer nach Hause, sorgte ihrem Mann für frisches Weißzeug, das er jedesmal nach der Predigt brauchte, und erst beim Mitztagessen begann sie mit theilnehmender Frage: "Ift Dir unswohl geworden?" — "Das nicht, Frau, aber schließ die Thür, so will ich Dir sagen, was mir begegnet ist. — Ich

stand in der Sakristei und sang der Gemeinde das Lied nach, als ich aus einer Ede ein klägliches Weinen wie von einem kleinen Kind hörte. Ich öffnete die Thür nach der Straße, um zu sehen, ob draußen vielleicht ein Kind allein geblieben sei, die Straße aber war leer und ganz still. Sobald ich die Thür geschlossen, hörte ich dasselbe Geschrei wieder aus derselben Ede, ich sah scharf hin, da stieg aus dieser Ede eine lange, große Schlange und wand sich langsam auf mich zu, ich stieg auf den Stuhl, sie schlang sich darum, da stieg ich auf den Tisch und begann zu beten, sie zog sich langsam zurück, — und so hat mich der Schulmeister gesunden."

Run war die Urgrofmutter zwar eine ftarte Seele, aber burchaus tein "ftarter Geift" und weit entfernt, die Möglich= teit übernatürlicher Erscheinungen zu läugnen; ba fie jedoch die feltsamen Stimmungen ihres Mannes tannte, bachte fie, es tonne eine feiner Einbildungen fein und fuchte ibn gu beruhigen. Um nächsten Sonntag trat er ichon mabrend bes erften Liederverfes haftig auf die Rangel und erklärte nachher feiner Frau, daß er diefelbe Erfcheinung wieder gehabt und bie Safriftei nimmer betreten tonne. Die Urgrofmutter berief am folgenden Tag einen vertrauten Maurer, mit dem fie vor TageBanbruch in die Sakriftei ging; fie lieft in ber unbeimlichen Ede bas Bandgetafer abreigen und nachgraben. Da fand fich tief im Grund ein uralter halbvermoderter Reiterftiefel, in dem ein Rindergerippe ftad. Die Urgroß: mutter ließ ben Stiefel verbrennen und bas Berippe begra= ben, ohne ihrem Mann eine Sylbe davon zu fagen.

Mit großer Mühe bewog sie ihn doch, am nächsten Senntag wieder in die Sakristei zu gehen. Diesmal aber kam er ruhig zur rechten Zeit auf die Kanzel und hat von Stunde an nichts mehr bemerkt. Welches Geheimniß

aber sich an den schauerlichen Fund knüpfte, hat die Urgroß= mutter nie ergründen können.

Fünfzehn Jahre in Freud und Leid hat sie mit diesem Manne verlebt, sein Licht in trüben, seine Stütze in schwachen Stunden und allmählig hat ihr heller Sinn die dunklen Schatten zerstreut, die sich so oft um seine Seele gelagert. Da starb er und hinterließ sie in tiesem Wittwenleid; sie hatte ihn geliebt, nicht nur wie ein rechtschafsenes Weib ihren Herrn und Gemahl liebt, nein, auch wie eine Mutter ihr Kind, um das sie Sorge tragen muß Tag und Nacht.

Ihre Sache war es nun aber nicht, sich mit ihrer Trauer in ein Wittwenstübchen zu begraben und dort bei Spindel und Nadel stille und unbewegt ihre Tage zu verleben; noch viel weniger wäre es nach ihrem Sinn gewesen, mit dem ansehnslichen Bermögen, das ihr ihr Gemahl hinterlassen, in einer großen Stadt die reiche Wittwe zu spielen und das Leben zu genießen. Arbeit war das Element ihres Lebens.

Run ist nicht zu sern von dem Ort, wo ihr Mann besgraben liegt, ein altes Schlößchen, Hohenentringen wollen wir's nennen; es knüpsen sich keine ritterlichen Sagen an das einsache Gemäuer, das ohne vornehme Prätensionen von seiner Höhe niederschaut auf die schönen Kornselder und Wiesen, die dazu gehören. Das Schlößchen, das kurz nach ihres Mannes Tod verkauft wurde, hat sich die Urgroßmutter zum Sitz erkoren. Das Haus war öde und unwohnlich, die Güter verwahrlost, die Ställe verdumpst, — vor dem Allem sürchtete sie sich nicht, das war recht das Element für ihren betriebsamen Geist.

Es war im Spätherbst, als sie Abends mit ihrem zehnjährigen Töchterlein in dem Dörflein ankam, das am Fuß des Schloßbergs liegt. Sie wollte keine Nacht unter fremdem Dach schlasen, daher ließ sie das Mädchen unten, um oben die nöthigsten Anstalten für ihr Rachtquartier zu treffen. Als sie spät vor Schlasengehen das Kind herauf holte, sagte ihr die: "Aber Mutter, die Bauern im Wirthshaus haben recht ausgeschaut, wie ich ihnen erzählt, daß Du einen ganzen Sack voll Geld mit hast." — "Einfältiges Ding," rief die Mutter ärgerlich, indem sie ihr für die unzeitige Renommage ein paar Ohrseigen verabsolgte, "konntest du nichts Dummeres sagen? es ist ja gar kein Geld." Das Löchterlein schwieg erschrocken und begriff nicht recht, warum sie dieser unerwartete Einsschlag getrossen, während sie doch nur ihre Mama hatte in Ansehen bringen wollen.

Der Urgroßmutter war's bedenklich; sie schlief diese erste Racht mit einer jungen Magd ganz allein im Schlößchen, da sie sich die übrige Dienerschaft aus dem Orte selbst herziehen wollte, und war so ganz schutzlos. Biel Lärm zum Boraus wollte sie nicht machen; als die Magd und das Kind schon im Schlaf lagen, suchte sie im Stillen nach einer Waffe, sie sand nichts Taugliches für ihren Zweck, als das Küchenbeil, das nahm sie denn an ihr Bett, das sie im großen Saal des Schlößchens, der nach vorn ging, hatte ausmachen lassen, und legte sich angekleidet schlasen, nachdem sie sich und ihr Kind in Gottes Hut befohlen.

Nach Mitternacht erwachte sie an einem leisen Geräusch, sie setzte sich auf und lauschte. Am Fenster wurde von außen ein Stück aus dem Laden geschnitten, durch die Oeffnung kam eine Hand, der es gelang, das schlechtverwahrte Fenster von außen sachte aufzudrücken. Inzwischen hatte sich die Urzgröfmutter leise erhoben, ging an's Fenster und führte mit ihrem Beil einen kräftigen Streich auf die besagte Hand; mit einem bestigen Schrei ward die schnell zurückgezogen, sie

hörte einiges Geräusch wie von einer fallenden Leiter, dann ward's still. Nach einer Weile öffnete sie das Fenster, um hinadzusehen, ob kein Berwundeter drunten liege. Alles war leer und blieb still. So machte sie denn Licht, setzte sich auf's Bett und las in ihrer Bibel bis der Morgen andrach.

Sie sprach kein Wort von dem nächtlichen Abenteuer, schickte aber bei Zeiten die Magd zu dem Wirth im Dorf, daß er ihr einen Taglöhner sende zum Abpacken ihrer Effekten. Die Magd brachte einen; der Thomas aber, meldete sie, zu dem sie der Wirth zuerst geschickt, der liege krank im Bett, er habe sich beim Holzhacken gestern Abend spät in die Hand gehauen.

Die Urgroßmutter wußte nun, woran sie mit dem Thomas mar, fie ichwieg über die Sache, ber Thomas mabrscheinlich auch; von Stund an blieb fie aber unangefochten auf ihrer kleinen Burg. Da begann fie nun zu schalten und walten recht nach ihres Herzens Luft; ihre Aecker maren balb die schönsten, ihr Bieb das stattlichste, ihre Dienstboten Die bestgezogenen in der Gegend. Im Sommer hatte sie Die Bande voll zu thun, bis fie die Runde machte auf Feld und Wiesen und ein scharfes Auge hielt auf Anechte und Magde. Im Winter wurde ihr die Zeit auch nicht lang; da holte sie nach, was die damalige überprattische Zeit an ihrer Ergiehung verfaumt, machte fich Auszuge aus den beften Schriften, ichrieb ihre eigenen Betrachtungen über Zeit und Leben, in fehr ungefünstelter Sprache zwar und mit vielen Schreibfehlern, aber aus ber Tiefe eines flaren, frommen Gemuthe. bas feines Weges ficher mar. Ueber alle Ereigniffe ihrer inhaltreichen Zeit führte sie genaue Tagebücher und es ist ergoblich zu feben, wie in ihren Sauskalendern Weltbegebenbeiten und hausliche Ereigniffe friedlich Seite an Seite fteben.

D. 1. Ott. Hat der estreichisch General Laudon die Stadtt Schweidenig ihberfallen

28. Nov. Hat der Herzog den Genaral Rieger auf den Aschberg geschickt.

wer da stehet der sehe zu daß er nicht falle.

Am 5ten Januar die Kaiserin Glisfabeth von Rugland gestorben

Die Schweizerkuh gekalbet, es wigte 60 Pfund

Vier Scheffel Denstel an den Müller Schwarzen verkauft. a 6 fl.

Die große Sau gemezget, hat drei und einen halben Zentner gewohgen.

Ihr Löchterlein bilbete fie mit Liebe und Fleiß heran und lehrte fie tuchtig die Sande rühren und den Ropf brauchen.

Der Weg vom Schlößlein in das Dorf und in die Rachbarschaft war zu Zeiten oft unzugänglich, und doch gab es für die große Dekonomie gar vieles zu besorgen; so war die Urgroßmutter zu vielen Ausstügen genöthigt, so wenig sie Zeit und Lust zu Bergnügensreisen hatte. Da schulte sie sich denn ein zahmes Ackerpferdlein ein, auf dem sie ihre Güter bei schlimmem Wetter besuchte und ihre Geschäftsreisen machte; und sie hat als sehr alte Frau noch mit einigem Vergnügen erzählt, wie sie in ihrem Federhütchen einmal durch's Feld geritten sei und ein Bauer sie gesragt habe: "Wo will denn die schöne Jungser hin?" — "und meine Sophie war doch schon zwölf Jahr alt!" fügte sie bei.

So lebte fie auf ihrem Schlößchen in großem Frieden, wenn auch nicht in Ruhe; aber zu lang sollte die Herrlichteit nicht dauern. Es konnte nicht fehlen, daß die schone

stattliche Frau, deren häusliche Tugenden weitum bekannt wurden, die Augen gar manchen Wittwers und Ledigen auf sich zog; aber sie entschloß sich gar schwer zu einer zweiten Heirath, sei es aus Treue für den ersten Gatten, sei es, daß sie sich gern der goldenen Freiheit in ihrem bewegten Wirskungskreis freute. Endlich aber gelang es doch dem Herrn Pfarrer Weddler, einem ehrbaren Wittwer, die schöne Wittwe von ihrem Schloß herab in sein freundliches Dorf Rebenbach zu sühren, wie in einem anmuthigen Hochzeitkarmen des Langen und Breiten erzählt ist, das also beginnt:

Geehrteste Frau Braut, hier kommt ein Hochzeitöstrauß Bom Weilenberger Markt, aus wohlbekanntem Haus. Ganz kürzlich war ich erst nach Weilenberg gekommen, Da hab' ich alsobalb bie Neuigkeit vernommen: Frau Pfarrer Truzin ist Herrn Pfarrer Webblers Braut Und Dienstag werben sie zu Rebenbach getraut. 2c.

Der Pfarrer Weddler war nun ein Mann ganz anderer Art, als der erste Gemahl, groß und stattlich, wie er jetzt noch in der schön gepuderten Lodenperücke aus seinem Bild herabschaut, ein Mann, der als Hosmeister die Welt gesehen, von frischem, lebenskräftigem Sinn, voll Salbung und Selbstzgefühl. Da galt es nun zunächst nicht zu trössen und auszuheitern, die Bürde des Mannes zu tragen, um ihn in Würde zu erhalten, es galt sich auszurichten in aller Kraft und Lebensssulle des Geistes und Körpers, um als "Gefährztin, die ihm entsprechend sei," dem Mann zur Seite zu stehen.

Kinder genug kamen zusammen, Sophie, das Töchterlein der Mutter, das dereinst so zur Unzeit ihren Reichthum gepriesen, von der Stiefvater selbst rühmend erwähnt, "daß
er sie wegen bewiesener Liebe und Gehorsam als seine eigene
Tochter allezeit geliebt," eine hübsche Tochter und drei kräftig

heranwachsende Söhne des Baters, von denen der eine allbereits Alumnus war. Die neue Wutter ward mit Freude
und Liebe aufgenommen, der Alumnus, der Poet des Hauses,
versertigte im allerhochstiegendsten Style ein Gedicht, in dem
er sie willsommen hieß, und ein Triumphzug, wie der, in
dem man die neue Frau Pfarrerin zu Rebenbach einholte,
war daselbst seit Menschengedenken nicht gesehen worden.

In dem Pfarrhaus, über dem, so lang die erste Gattin, eine edle, aber leidende Seele gelebt hatte, beständig eine leichte Wolke gehangen, gestaltete sich nun in Fleiß und Frömmigkeit ein frisches, frohes und kräftiges Leben. Zwei Töchterlein entsprossen der neuen Berbindung, das Dörtchen, des Hauses Zier und Krone, und die muntere Wilhelmine. Unter den Geschwistern war neidlose Liebe und Eintracht, ein Segen, der sich noch bis auf die Urenkel erstreckt; jede Freude und Ehre, die das Eine erlebte, war ein Jubel für Alle. Die Mutter führte die Zügel des Hauses mit kräftiger Hand und schaete ihren Kindern weder durch die weichliche Schonung der guten Stiesmütter, noch durch die lieblose Härte der schlimmen.

Eine Hausfrau wie die Frau Pfarrerin. in Rebenbach war weit und breit nicht zu finden; die Pfarrfrauen der Gegend machten förmliche Wallfahrten, um neue Bortheile im Gartenwesen und der Biehzucht von ihr zu erlernen; sogar auf den neuen Wein, so höchst einsach und fast unglaublich mäßig sie selbst war, verstand sie sich aus dem Grunde, so daß sie fast für alle Bekannten im Herbst die Einkäuse zu besorgen hatte. Man schickte ihr junge Töchter von Verwandten und Freunden aus dem halben Baterland, um unter ihrer Zucht und Leitung sich zu guten Hausfrauen auszubilden, oder heimathlose, verwaiste Mädchen, die aus dieser Schule gewiß waren, nachher gute Stellen zu finden.

Auf Zucht und Sitte hat die Frau Urgroßmama streng gehalten und keinen Sinn für die Licenzen der romantischen Boesie gezeigt. Einmal war ein munteres, leichtfertiges Bässchen aus der Residenz zum Besuch da, nicht um sich bilden zu lassen, sondern wie sie dachte, um zu bilden und um den landpomeranzigen Basen in ihrem neuen Aussah mit Pumpelrosen und ihrer neumodischen Kontusche zu imponiren. Das Bäschen war auch musikalisch und produzirte ein nagelneues Lied, das eben erst in der Residenz in die Mode gekommen war, es sing an:

Romm, herr heinrich, tomm herein, Romm, wir find alleine 2c.

Die Urgroßmutter hörte den ersten Vers an: "wie, Philippine, zeig mir das Lied her!" Wohlgefällig brachte es das Bässchen, verwundert, daß die alte Tante doch noch Geschmack an so was sinde. Die Tante nimmt es ruhig in die Hand: "so, jetzt bring' ein irdenes Teller und ein Licht herein!" Das Bäschen guckt sie verblüfft an; man weiß aber kein Beispiel, daß jemand versucht hätte, zu widersprechen, wenn die Urahne etwas ernstlich befahl, — "so, und nun legst du sogleich den Wisch da auf das Teller und verbrennst ihn vor meinen Augen! meinst du, so dummes Zeug dürse vor die Ohren meiner Mädchen kommen? Schäm' du dich bein Lebtag, daß du's gesungen hast!"

Das Bäschen hat ohne Widerspruch das Auto-da-fé vollzogen und später keine Bersuche mehr gemacht, das Pfarr-haus zu modernistren. Ueberhaupt hatte die Urahne, deren Herzselbst ruhig geblieben oder wenigstens gar bald ruhig geworden war, wenig Nachsicht für junge Herzensträume, und die Stieftochter, die sonst mit voller kindlicher Chrsucht an ihr hing, hat davon mit einiger Bitterkeit ein Beispiel erzählt.

"Unter den durchziehenden Truppen, die im Bfarrbaus Quartier genommen, ift einmal ein Berr von Strablenau gewesen, so gar ein schöner junger Mann! und so fein gebildet, so ernst und so gefühlvoll, wie gar kein Anderer. Er bat mit Niemand im Baus fo viel gesprochen, wie mit mir, und als er uns eines Abends anfündigte, daß er am andern Morgen abmarichiren muffe mit feinem Regiment, da mar mir's wie ein Donnerschlag; ich wußte wohl, daß ich ibn nie mehr febe in diefem Leben. Ich habe die gange Racht nicht geschlafen und bin vor Tag aufgestanden. daß ich den Abschied nicht verfehlen foll. Der Strablenau mar noch nicht auf, aber die Eltern und die Schwestern, und Allen that der Abschied leid, und Jedes wußte etwas an ibm zu loben. 3ch aber tonnte fast gar nichts fagen. Da schaute mich die Mutter felig scharf an und fagte: "Christiane, ich glaub', bu bift gang begeistert, geh lieber auf ben Acer. die Erdbirn muffen gefelgt fein." Da nahm ich meinen Spaten und ging; wie mir's aber um's Berg mar, das tann ich feinem Menichen fagen. Draufen auf bem Ader borte ich von weitem die Trompetermusit, mit der sie abzogen; da hab' ich mich auf einen Stein gesetzt und geweint und geweint, - ich hatte mein ganges Berg ausweinen mogen! den Strahlenau hab' ich nimmer gesehen. Die Mutter selia bat's wohl gut gemeint, aber das kann ich ihr doch in meinem Leben nicht verzeihen, daß fie mich nicht einmal Abidied nehmen ließ."

Und doch war ein Element von Poesse in dem Besen der Urgroßmutter, was sich zumeist in ihrer Neigung zur Einsamkeit zeigte, der sie freilich selten folgen konnte. Ihr liebes Hohenstein gab sie nur in Bacht, behielt es sich aber Blibermuth, Liber I. Bb. 5. nust. als Eigenthum vor, bis sie es später der ältesten Tochter bei ihrer Berheirathung übergab. Da freute sie sich hie und da der Ruhe und Stille aus dem vielbewegten Treiben daheim, da schrieb sie ihre historischen Rotizen, ihre Bibelstudien, ihre Auszüge nieder und sammelte ihren Sinn aus all den Stürmen, die die Welt erschütterten, zu tiesem, innigem Bersenten in den Quell aller Ruhe, und mit besonders klarem Auge und frischer Seele kehrte sie wieder in ihr unruhiges Haus zurück.

Sie bekam genug einzutragen in ihren Kalender, die gute Urahne, und die Zeit wäre ihr fast über den Kopf gewachsen. Die französische Revolution, Rapoleon, Deutschslands Schmach und seine kurze Herrlickeit warfen ihren rothen Fackelschein in ihren stillen Abendhimmel.

Kriegszüge überschwemmten das Land, Franzosen, gleich ungebeten als Freunde wie als Feinde; einmal war schon dem Dörstein, das die hohe Brandschatzungssumme nicht erschwingen konnte, Plünderung gedroht; der Urgroßvater, der Dank seiner Honnte, Plünderung gedroht; der Urgroßvater, der Dank seiner Honnte, Bründerung gedroht; der Urgroßvater, der Dank seiner Honnte geneisterlaufbahn der französischen Sprache mächtig war, errettete es durch einen Brief, worin er den Offizier "pour la gloire de la nation française" beschwört, des Dörsteins wegen seiner, eines Greisen, und seiner alternden Gattin zu schonen. Das Dorf wurde glinupslich behandelt, und das Pfarrhaus bekam eine Sicherheitswache. Das Concept dieses Briefs wird als Andenken der Errettung noch in der Familie bewahrt.

Es wurde ihr noch die Ehre und Freude zu Theil, den Helden seiner Zeit, den Erzherzog Karl, auf dem Zug nach Frankreich unter ihrem Dache zu beherbergen; der Prinz soll herzlich gelacht haben, als sie ihn, um ja gewiß des

schuldigen Respetts nicht zu verfehlen, mit "Ew. Majestät" anredete.

Eine hössliche Frau ist die Urgroßmutter überhaupt gewesen, voller Rücksichten gegen Anwesende und Abwesende, höchlich besorgt, jedermann seinen gebührenden Kang und Titel zu lassen und Niemand Anstoß ober Aergerniß zu geben.

So führte sie, unter äußeren Stürmen und innerem Frieden, ein und dreißig Jahre lang ihre zweite She; die Töchter alle waren, wie sie rühmt, glücklich und ehrenvoll versorgt, die Söhne in Amt und Würden, das Bermögen hatte sich trotz der Kriegslasten und Theurungen bedeutend vermehrt, und so konnte ihr Mann, als ihn ein schneller Tod abrief, beruhigt über seine irdischen Angelegenheiten die Augen schließen.

Die Urgroßmutter zog nun zu ihrer altesten Tochter und lebte hier im Herzen des Landes: der verehrte Mittels punkt, um den sich Kinder und Enkel sammelten, der Kinder höchste Autorität in allen zeitlichen und geistigen Anges legenheiten.

Ein schwerer Fall in den Keller brachte sie um ihre dis dahin so kräftige Gesundheit. Gebückt und fast zu allen Gängen unfähig, saß die sonst so aufrechte und kräftige Gestalt nun im Lehnstuhl. Aber ihr Geist blieb ungebrochen in seiner Frische und Kraft, und die lautere Frömmigkeit, die den Grund ihres durch und durch klaren und wahren Besens bildete, gab allem, was sie in ihrer einsachen natürslichen Beise sagte, eine tiesere Bedeutung.

Bald nahte ihr achtzigster Geburtstag, der als ein besonderes Familienfest geseiert werden sollte; alle Rinder und Entel von nah und fern sollten da sich um fie sammeln, alles, was ihr möglicherweise Freude machen konnte, wurde aufgesucht und vorbereitet.

In ihr selbst regte sich immer lebendiger das Heimweh nach ber Heimath, die da alles neu macht. Wie es oft bei alten Leuten zu gehen pflegt, wandte sie sich jetzt mit besonderer Sehnsucht zu den Lieblingsstellen ihrer Bergangensheit zurück. Das war vor allem ihr liebes Hohenentringen. Und nun ich ihr Bild gegeben so gut ich vermocht, wird es keine Entweihung sein, wenn ich ihre eigenen Worte wiederhole, in denen sie in ihrer schlichten Weise ihr Verlangen nach diesem stillen Ausenthalt ausspricht.

"Wie erfreulich ware es vor mich gewesen, wenn ich mein liebes Entringen noch einmal hätte sehen können. Leider ist es zu spät, ich bin zu traftlos. Es war mein liebster Aufenthalt in meinem Leben. Es war der Ort, wo ich allein ungestört die Güte und Allmacht Gottes am Besten bewundern konnte.

"Wie vergnügt war ich in der Erndte, wann ich mit der Sonnen Aufgang bei meinen Schnittern war und sahe den Segen Gottes. Wie vergnügt machte mich der Spruch, in dem es heißt: "vor dir wird man sich freuen, wie man sich freuet in der Erndte!" Aber wie traurig war es anzusehen, als die schönen Felder so arg von dem vielen Gewild verwüstet worden sind. Der Fürst, der ein Bater seiner Unterthanen sein sollte, nimmt ihnen das Brod von dem Munde hinweg. Wir hätten zu selbiger Zeit nicht so theure Zeit bekommen, wann der Fürst sich als einen Bater gezeigt. Rehmen doch alle Fürsten ein Erempel daran!

"Balfam war ce in meine Wunden, wenn ich an den

Sonntagen, wo ich nicht in die Kirche konnte, an meinem Saalfenster das Gesang, das man in der Rirche im Dorf singte, nachsingen konnte.

"Wie freute es mich, wenn ich bei hellem Mondschein auf ben Feldern und Oörfern so eine Stille sah; da fühlte ich ben Werth des Gesanges: "Run ruhen alle Wälber." Bei Tag so viel Rennen, Laufen und Schaffen, bei Nacht lauter Stille. In meinem Bett hörte ich den Wächter im Dorf den Tag anschreien mit den Worten: "Wach auf, o Mensch, vom Sündenschlaf, ermuntere dich, verlornes Schaf!' Diese Worte rührten mich sehr.

"Tausend, tausend Dank dem heiligen, dreieinigen Gott, der mir in so viel Trübsal beigestanden, aus so vieler Gessahr errettet und mir mehr Gutes gethan, als ich ausssprechen kann. Dort, in jener Welt, will ich's nachholen. herr, ich bin viel zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir gethan hast!"

Das waren die letzten Worte ihrer Feder, es blieb das letzte Bekenntniß ihrer Lippen, bis zum letzten Hauch floß ihr Herz und ihr Mund über von Dank und Freude.

Man findet manchmal, daß ein großes Familienfest, eine besondere Freudenseier der Wendepunkt eines Glückes oder das Ziel eines Lebens wird. Es macht dies manche ängstlich und schen vor solchen Festen, aber mit Unrecht. Wenn die Sonne untergehen muß, warum soll sie nicht noch einsmal zuvor recht hell scheinen, ehe sie scheidet?

So ein heller Sonnenschein vor dem Untergang war der achtzigste Geburtstag der Urgroßmutter; Kinder, Enkel und Urenkel kamen mit Liedern und Gaben; die liebste unter allen war ihr ein schönes Bild von ihrem lieben Entringen, darauf ließ fie so recht die alten Augen ausruhen, und indem fie dem Kreis der Ihrigen all ihre liebsten Geschichtchen aus der Bergangenheit erzählte, lebte sie ihr ganzes Leben in seinen Lichtpunkten noch einmal durch.

Das blieb ihre lette Geburtstagsfeier auf Erden, — nicht lange stand es an, so folgte ihr der ganze damals so fröhliche Zug nach zu ihrer letten Ruhestatt, und ein seligeres Geburtsfest hat ihrer wohl droben geharrt.

## Das Schlößchen in B.

Wir mogen es uns gestehen ober nicht, wir alle baben ein aristotratisches Element in uns, wie freisinnig wir auch von jeher gewesen oder durch die neue Zeit geworden sein Richt allein eine Art von Rangstolz, ber fich auch mögen. in ben allerunterften Schichten ber Befellschaft nicht verliert, und der durch kein Bor- und kein Nachparlament abgeschafft werden tann, ein Rangstolz, ber ben Schufter, ber neue Stiefeln macht, mit ber fouveranften Berachtung auf den Midfdufter, die Stubenmagd mit gnädigster Berablaffung auf eine Stallmagd bliden laft; nein, eine gemiffe Bewunberung und Vorliebe für das Hohe und Vornehme zeigt fich selbst bei Kindern so frühe, daß sie unmöglich nur eingelernt sein kann. So hat mich als Rind das Bewuftsein gang gludlich und ftolz gemacht, daß ich einen Grofontel habe, der in einem Schlößichen wohne, und also, was ich mir unzertrennlich davon dachte, eine Art von Ritter oder Baron fei.

Später erfuhr ich nun freilich, daß der Großonkel nur ein bürgerlicher Hofrath und Beamter der adeligen Herrschaft war, der das Schlößchen, das er bewohnte, zugehörte. Das Schloß selbst, das mir als ein Inbegriff ritterlicher Herrlichke

erschienen war, stellte sich mir nachher als ein verrauchtes altes Gebäude dar mit engen, winklichen Zimmern. Diese Entstüsschung hatte jedoch wenig zu bedeuten; denn auf dem alten Schlößichen und seinen Erinnerungen ruht ein Zauber, den keine Zeit zerstören kann. Was bedeutet es, ob der Großsonkel ein Ritter oder Graf war, oder bürgerlich? Hatte er doch einen fürstlichen Sinn, wo es galt, Fröhliche zu machen, und kein königliches Schloß wird sich rühmen können, so viel frohe und glückliche Menschen beherbergt zu haben, wie das unscheinbare Schlößichen in B.

Dieses Schlößchen selbst, obgleich alt und verwahrlost und durchaus in gar keinem Styl gebaut, hat doch seine eigenthümlichen Reize. Gleich der plätschernde Brunnen in dem stillen Hof, in dem immer zahlreiche Fische lustig hersumschwammen, hat etwas höchst Anziehendes; das mannigfaltige Gesträuch zu den Seiten des Eingangs, der Durchblick durch den Hof in einen grünen behaglichen Obstgarten, die offene alterthümliche Treppe und der Dorsbrunnen im Bordergrund, um den sich immer zahlreiche Ortsbewohner gruppiren, gestalten es zu einem ansprechenden Bild niedersländischer Schule. Die Zimmer, obschon unregelmäßig und durchaus nicht elegant, hatten so trauliche Schen und versborgene Treppen, daß man immer neue Entdeckungen darin machen konnte.

Das Leben und die Seele des Hauses war aber der Großonkel selbst. Er gehörte zu den glücklichen Menschen, denen es vergönnt ist, jung zu bleiben bis an's äußerste Lebensziel; nicht auf die für andere so peinliche Weise, wo man das äußere Schattenbild der Jugend festhalten will noch in grauen Haaren, und durch jugendliche Geberden, Theilnahme an jugendlichen Belustigungen u. s. w. zur lächers

lichen Karikatur wird. Nein, es war die rechte, unverwelkliche Herzensjugend, die Licht und Wärme ausgoß auf ihre ganze Umgebung. Ich sehe ihn noch den alten freundlichen Mann, wie er oben in der Erkerstube saß, dem gewöhnlichen Bohnzimmer, zu dem der Weg durch eine ungeheure Küche führte, die nicht im Gebrauch stand, und wohl vormals als Brunkküche gedient hatte; wie er für jeden Besucher einen herzlichen Willsomm und einen fröhlichen Scherz hatte. Er war ein seiner Mann, der Großonkel, und hatte noch die zierlichen Formen altfränkischer Hösslichkeit kan vom Herzen, aus einem Gemüthe, das keiner Seele wehe thun konnte; darum war es Jedermann wohl ums Herz dabei, man sühlte sich in einer heitern Atmosphäre, in die kein unfreundliches Element eindringen konnte.

Willtommen war im Schlößchen Jedermann und zu jeder Zeit. Es war das Paradies der Kinder, die in dem alten Haus, in den obstreichen Gärten einen unverkümmerten Tummelplatz sanden und für welche Tante Hanne jederzeit noch Süßigkeiten in Bereitschaft hatte. Wo hätte der Osterhase reichlicher gelegt, das Christind schöner bescheert als in B.? In jeder der zahlreichen Familien, die im Schlößchen ihren Mittelpunkt hatten, bewahrt man noch etwas von den Herrelichkeiten, mit denen die Kinderwelt in B. erfreut worden war, als Reliquien aus der guten alten Zeit des Schlößchens.

Es war das erste Reiseziel jedes neuen Brautpaares in der Familie, da man stolz war, dem neu aufgenommenen Glied die Freuden einer Familienheimath zu zeigen, wie wohl wenige Geschlechter sich einer rühmen konnten. Es war die Heimath der Jugend, wo die Studenten der Familie sicher waren, fröhliche Ferien zu erleben, wo die jungen Mädchen

sich erholen dursten von Waschen, Gartenarbeiten und all den Geschäften, die man dazumal noch von einer erwachsenen Tochter verlangte; es war der angenehmste Ausstug für alte und junge Frauen, für die alten Herren und die geplagten Geschäftsmänner, die dem Onkel verwandt oder befreundet waren, und die um den runden Tisch bei dem vortrefflichen Wein und guten Kasse alle Lebenslasten vergaßen im Sespräch mit dem immer heitern Mann, dessen ganze Verganzenheit nur ein unerschöpflicher Schacht ergöhlicher Bilder schien.

In den Zeiten seiner allerbesten Laune stieg er immer zurück in die Erinnerung an die unschuldigen Schelmenstreiche seiner Kindheit. Er ermüdete andere nie mit diesen Remisniscenzen, wie es wohl sonst bei alten Leuten der Fall ist, denen man nur aus Gefälligkeit zuhört; er wuchs so hinein in jene Zeit, daß man selbst mit ihm zum Kinde wurde.

Die Mutter wollte ihn einmal nicht auf die Straße geben lassen, bis er das Schwesterchen in Schlaf gewiegt. "Ja, wann schläft es denn?" — "Bann es die Augen zu hat." Als nun dieses ersehnte Resultat nicht alsbald erzielt wurde, klebte er dem Schwesterlein mit Gummi die Aeuglein zu und sprang mit dem besten Gewissen hinunter. "Jest schlästis." — Ein andermal hieß ihn die Mutter daheim bleiben, um auf den Schneider, der im Hause damit beschäftigt war, die ausblühende Generation herauszuslicken, Acht zu haben, damit er nicht Seide stehle. Aber der Jubel der Kameraden drang gar zu versührerisch herauf; da nahte er endlich dem Schneider mit der hösslichen Bitte: "Nicht wahr, Herr Schneider, Er ist so gütig und stiehlt meiner Mama keine Seide? Ich möchte so gern in den Hoss." — Als das ebengenannte Schwesterlein gestorben war, hatte er sich unters

Saus gesett und seinen Rameraden gegen ein Honorar von feche Schuffern die Erlaubnif ertheilt, bas Schwefterlein auf den Rirchhof tragen zu helfen; seinem besten Freund aber gab er die Erlaubnig gratis, und diefer verhieß ihm gut= muthig: "fei zufrieden, Gottfried, mein Luiste buftet icon lana; wann die ftirbt, darfft Du fie auch umfonft tragen."-Einmal war in feinem elterlichen Baus ein bochangefebener Berr Better auf Besuch, ben man zu beerben hoffte und mit aller nur denkbaren Chrerbietung behandelte. Die Rinder betrachteten naturlich ben gefeierten Baft bochft aufmertfam. Als die Familie sich setzte nach dem Tischgebet, das von allen stehend verrichtet wurde, fing der kleine Gottfried an : "Mama, warum bat benn ber Berr Better fo frumme Fug'?" In tödtlichster Verlegenheit nahm ihn die Mutter bei Seite, um ibm auf bochft fühlbare Weise begreiflich ju machen, wie unmanierlich er fich gegen ben herrn Better benommen. Mit ben beften Borfagen tehrte er jurud und erwog mabrend ber Mablzeit, wie er bem Berrn Better glanzende Satisfattion geben tonne. Als nach Tische wieder alle jum Dantgebet aufgeftanden waren, erhob er feine Stimme und fagte: "Mama, warum hat denn der Herr Better fo gerade Fuß'?"

In seiner Eltern Haus lebte die uralte, kindische Großmutter, der, wenn die Eltern ausgegangen waren, eines der Kinder Gesellschaft leisten mußte. Als das Loos ihn tras, siel ihm ein, wie oft sich die Großmutter nach einem Besuch ihrer Juliane, einer weit entsernt wohnenden Jugendfreundin, gesehnt hatte. Um sich nun die Langweile zu kürzen, die ihm das Hiten der Großmutter machte, putte er sich mit einigen Kleidungsstücken von ihr und der Mutter heraus und stellte sich der halb blinden Frau als die Juliane vor. Die Großmutter war überglücklich und bewirthete den Schalk mit dem Besten, was ihr Vorrathskämmerchen aufzuweisen hatte. Als ihre Tochter nach Hause kam, konnte die Alte nicht genug erzählen von der großen Freude, die ihr geworden. Nur die rührende Glückseitzt, die der Spaß der alten Frau gemacht, rettete den leichtfertigen Burschen von der väterlichen Züchtigung.

Der Onkel war ein Sommerkind gewesen sein Leben lang und es war kein Wunder, daß ihn eine so sonnige Ut= mosphäre umgab; er hatte verstanden das Glück beim Schopf zu fassen und seine Gaben ohne Ueberschätzung in's rechte

Licht zu feten.

Als der Sohn einer kinderreichen Familie mußte er voraussehen, seinen Weg durch's Leben sich selbst suchen zu müssen und widmete sich mit allem Eiser, der einen heitern Lebensgenuß nicht ausschloß, dem Studium der Rechte. Er hatte absolvirt und dachte mit Seufzen an den Eintritt in die nüchterne, praktische Khätigkeit, während ihn seines Herzens Sehnsucht in die Ferne, in fremde Länder, in neue Umgebungen unter Völker anderer Zunge trieb. Reisen war damals kein Spaß wie heutzutage, wo jeder hoffnungsvolle und hoffnungslose Sohn in jeder Vakanz das Wanderslied anstimmt:

Nach Italien, nach Italien Möcht' ich Alter jest einmalichen; —

und der Onkel hatte schon gänzlich verzichtet, als er zufällig hörte, man suche für einen jungen Baron einen Hofzmeister gesehten Alters, von gewandtem Benehmen, mit Kenntniß der neuern Sprachen, als Begleiter auf die ersten Universitäten und in die ersten Städte Europa's.

Frisch gewagt, ift halb gewonnen, dachte der Onkel, der nicht eine der gewünschten Eigenschaften besaß und stellte

sich, mit dem Empfehlungsschreiben eines Berwandten und seinen Universitätszeugnissen bewaffnet, der Mutter des Barons, einer geistvollen, welterfahrenen Dame dar.

Roch hatte er fich in teinen anderen Kreisen, als in den awanalosen Umgebungen des Baterhauses und der Stubentenwelt bewegt, und mußte fich jum erstenmal in eine Sallakleidung mit Staatsbegen amangen. Beim Gintritt bei ber Baroneffe tam ihm besagter Degen zwischen die Beine und er purzelte geradezu ins Zimmer. Ohne über diese erfte Brobe feiner Gewandtheit außer Kaffung zu tommen, richtete er fich rasch auf, verbeugte fich mit mehr Glud und bat: "Bergeben Sie meinem Degen, gnädige Frau, ber meiner Berehrung für Sie fo wirksam nachgeholfen und mich Ihnen fo geräuschvoll zu Füßen gelegt hat." Die Dame mußte lachen und fragte in guter Laune nach seinem Unliegen. Etwas erftaunt fragte fie, als fie bies aus dem Empfehlungs: brief erseben: "Sie selbst gedenken fich um die Bofmeisterstelle bei meinem Sohn zu bewerben?" "Ich habe ben Muth, gnadige Frau." "Sie wiffen, daß ich einen Mann von gereiften Jahren suche, barf ich um ihr Alter fragen?" "Aweiundzwanzig, gnädige Frau; ich wage nicht, Sie auf die altbekannte Thatfache aufmerksam zu machen, daß die Jugend der einzige Fehler ist, der sich mit jedem Tag von felbft verbeffert, und ich schmeichle mir, daß mir größere Gleichheit ber Jahre auch größern Ginflug auf Ihren Herrn Sohn fichern wurde."

"Mein Sohn foll die bedeutendsten Städte Europas besuchen, sich in den ersten Cirkeln bewegen: Gewandtheit auf Reisen, Renntniß der seinen Umgangsformen sind die ersten Bedingungen für seinen Begleiter; darf ich fragen, wo Sie Gelegenheit gehabt, sich diese zu erwerben?" "Nirgends,

gnädige Frau, aber es wurde vom höchsten Vortheil für unser Berhältniß sein, wenn es auch noch Branchen gibt, in denen ich von meinem Zögling lernen kann."

"Frangösisch versteben und sprechen Sie natürlich, aber auch englisch und italienisch?" "Rein's von allen, gnädige Frau, aber ich gedenke alle brei Sprachen in kurzester Zeit inne zu haben, und wurde mich freuen, Ihnen einen neuen Beweis für die Wahrheit des Sprüchworts zu liefern: wem Gott ein Amt gibt, bem gibt er auch ben Berftanb." "Sagen Sie felbft," fprach die Dame halb ärgerlich, halb lachend, "finden Sie nicht fonderbar, daß Sie fich um die Stelle bewerben, ohne eine einzige ber geforderten Gigenicaften dazu?" "Allerdings, gnabige Frau," verfette ber Student mit angenommenem Ernft, "fo weit ich aber als Unbefangener in ber Sache fprechen tann, wurde ich Ihnen gerade der Sonderbarkeit wegen rathen, den Bersuch zu maden: Die wichtiafte Gigenschaft von allen baben Sie unter Ihren Bedingungen doch vergeffen, den guten Willen, und den bringe ich in reichstem Dage mit.

Die Baronesse wagte es und fand nie Grund, das Wagsftud zu bereuen: Sprackkenntniß und Umgangsgewandtheit erwarb sich der Onkel wirklich in kurzester Zeit und bewährte sich nicht nur als liebenswürdiger, sondern auch als treuer und einsichtsvoller Freund und Begleiter des jungen Barons, der sich nie mehr von ihm trennen wollte.

Als die große Cour vollendet war, wurde der Baron Gesandter, sein Freund Gesandtschaftssekretär; als er sich in's Privatleben zuruckzog, übertrug er ihm die oberste Berwalstung seiner Güter, immer aber mußte er sich so viele Zeit frei behalten, um einen Theil des Jahrs ganz bei ihm zusbringen zu können.

Aus allem Glanz der Höfe, aus allem Geräusch und Gewühl der Weltstädte, aus der geistigen Aristokratie der Universitäten hatte sich der Onkel einen reichen Fond schwäbischer Gemüthlichkeit, einen tiesen Sinn für Familienfreude gerettet, der das eigentliche Element seines Wesens war. Er entzog sich nicht der dringenden Aufsorderung, die ihm unsgesucht zukam, seiner Heimath als Vertreter ihrer Rechte in der Rammer zu dienen: sein seiner Verstand, seine reiche Ersahrung und sein warmes Herz ließen ihn auch hier übersall am rechten Platze sein. Aber als ihn seine geschwächte Gesundheit nötsigte, jeder öfsentlichen Stellung zu entsagen, da bezog er das Schlößchen so gern, gehörte den Seinen so ganz, daß auch jetzt noch sein Andenken als die erfreuende und belebende Sonne der Familie am lebendigsten geblieben ist.

Der Glanzpunkt seiner Jugenderinnerungen blieb vor allem seine Reise nach England. "So habe ich es in England gesehen," war das große Zauberwort, mit dem jeder Gebrauch geheiligt wurde. An den Tagen der frohesten Familienseste für die allerwerthesten Gäste wurde auf die Tasel ein Roastbeef befohlen. Wenn dieser höchste Triumph der Bewirthung kam, so durste man gewiß sein, daß des Onkels Laune die allerglücklichste war; beim Roastbeef hat er gewiß nie eine Bitte abgeschlagen.

Seinen königlichen Spaß hatte der Onkel mit dem Herrn Benz, seinem Amtsgehülsen, einem braben und gescheidten jungen Mann, der ganz zur Familie gehörte und nur durch seine Eitelkeit und sein empfindsames Herz manche Gelegen-heit zu gutmüthigen Scherzen gab. Noch mehr Stoff zu dersgleichen gab aber Herr Reutter, der Leibchirurg. Der Herr Hofrath war die höchste Autorität, das eigentliche Centrum des Herrn Reutter; die Stunde, in der er ihm den Bart

abnahm, mar bas Riel, auf bas fich alle Gedanken und Beftrebungen feines übrigen Lebens bezogen. - Er verwendete feine Eriftens auf bas Einfammeln von Reuigkeiten, aus benen er die merkwürdigsten gur Mittheilung für den Berrn Bofrath aussichtete, die ber Ontel mit dem anscheinend größten Intereffe anborte. Als Rapoleon unfer Landchen besuchte, reiste Berr Reutter ichnurstrads nach ber nicht allzuentfernten Hauptstadt, nicht sowohl um seine eigene Reugierde zu befriedigen, als um dem Berrn Sofrath am folgenden Morgen, mabrend er ben Seifenichaum ichlug und ber anwesende Berr Beng ein Geschäftereferat beendigte, nur fo en passant fagen zu konnen : "Gi, Berr Hofrath, gestern habe ich auch ben Rapoleon gesehen." - "Ei fo? Berr Reutter, das ift mir bochft intereffant; was ift es benn für ein Mann?" -"Was foll ich fagen? Es ift ein Meines Mannche, ein geringes Mannche, ein unansehnliches Mannche, ein Mannche wie ber Berr Beng."

Der indignirte Herr Wenz lernte von Stund an mit Lebensgesahr sich selbst rasiren, um den unverschämten Chirurgen entbehren zu können; der Onkel aber war höchlich ergöst und nahm es dem Herrn Reutter nicht übel, als er einige Tage darauf, gekränkt über einen eintägigen Ausschub des Rasirens, bemerkte: "Der Herr Hofrath haben einen Bart wie der Schultheiß von Wetterspach." — "So? was hat denn der für einen Bart?" — "Einen Bart wie lauter Schweinsborsten, Herr Hofrath."

Es schien eine beständige Feiertagssonne über dem Schlößechen zu leuchten. Selbst die Geschäfte, deren es viele gab bei der ausgedehnten Dekonomie und den stets zahlreichen Bessuchen, wurden gemeinschaftlich in so heiterer, geräuschloser Beise abgemacht, daß auch sie das Ansehen einer neuen Ers

göhlichkeit gewannen. — Das Wort "sparen" war nicht in das Wörterbuch des Onkels ausgenommen, obwohl er für sich kein üppiges, wenn gleich behagliches Leben führte und keine kostbaren Liebhabereien hatte, außer der kostbarsten und edelsten von allen, der sich schon der gute Vikar von Wakessield rühmte — der Liebhaberei, glückliche Gesichter und frohe Herzen um sich zu haben. Ueberall war eine behagliche Fülle, ein reichliches, fröhliches Geben, es wurde Jedermann wohl im Hause. Die Kutscher suhren noch einmal so gern, wenn es nach dem Schlöschen in B. ging, wo sie einer warmen Stude, eines guten Trunks und eines Stücks Braten gewiß waren; man sagt sogar, die Pferde seien schneller gelaufen und die Hunde haben mit dem Schwanz gewedelt in der Rähe des Schlöschens, im Borgeschmack der guten Verpstegung, die sie dort erwartete.

Als Schillers Dramen in ber bochsten Bluthe ftanden. lieft fich ber Ontel einmal von feinem Johann in die Refibeng futidieren, um ber Aufführung von Rabale und Liebe anzuwohnen. Unterwegs dauerte ihn der arme Burich, ber immer nur Andere jum Bergnugen führen und felbft fein Plaifir haben foute. "Beforg' die Pferde gut, Johann, dann tannst du beut Abend mit mir in's Theater geben." - Der Johann tonnt' es fast nicht glauben, mar aber überglücklich, als ihn der herr hofrath in der That mit fich nahm und fogar an feine Seite in der Fremdenloge feste. In hobem Erstaunen gaffte er mit offenem Mund den weiten Raum des Hauses, die prächtigen Kronleuchter, die fürftliche Loge an, beren Front burch die ftattliche Geftalt bes Regenten ausgefüllt wurde, vor allem aber den Borhang, auf dem der Olymp in schreiender Farbenpracht prangte. "So, Herr Sofrath, iez hemmers gnuag gfeba," meinte er nach einer Bildermuth, Bilder. L. Bb. 5. Aufl.

Biertelftunde. - "Bart nur, Johann, es tommt noch beffer." Das Orchefter begann und Johann war auf's Neue entzudt, daß man auch noch aufspiele; als aber gar der Borbang aufging und bas Spiel begann, ba flieg feine Bermunberung auf's Bochfte: "Ja wer find benn bie Leut', Berr Bofrath?" Der Ontel zeigte ibm ben Theaterzettel und erklärte ibm die Bersonen. "'ft scho recht, aber do ftobt jo net, B'wehl ber Rabale ifcht;" er ichien aber boch bas Stud zu begreifen, benn er folgte dem Bang der Dinge mit dem außersten Intereffe und ber Ontel batte Dube, seine lebhaften Aeuferungen zurudzuhalten. Als aber gegen bas Ende bes Studs ber Hofmarschall in der Scene mit Ferdinand in seiner gangen Erbarmlichkeit baftand, da wurde er am Ende fo aufgebracht, daß er Ferdinand mit icallender Stimme gurief: "Bach' em ois, bach' em vis." \*) Das ganze Saus brach in ein jubelndes Belächter aus, die gestörten Schauspieler felbft tonnten fich bes Lachens nicht enthalten, die Bolizei wollte einschreiten und ben Störer verhaften, ber regierende Berr aber, ber fich bor Lachen den ftattlichen Bauch halten mußte, befahl, ihn ruhig zu laffen und hoffte auf weitern Spaß. Der Johann jedoch war verdugt über seinen unerwarteten Erfolg und verhielt fich ftill bis jum Schluft. Erft bei ber Beimfahrt bemertte er gegen ben Ontel, "'ift erft wohr, er hätt' em ois bacha folla."

Einmal, als der Onkel besonders vergnüglich sich in Rindheitserinnerungen erging, fiel ihm auch des Rachbars Baste wieder ein, sein getreuer Freund, der ihm Hirschläfer und Sichhörnchen gefangen und ihn so oft auf seinem Bock hatte reiten lassen. "Muß doch hören, was aus dem Baste

<sup>\*) &</sup>quot;Berfete ihm eines."

geworden ift!" Deit einiger Mübe erfuhr er endlich, daß ber Bafte in der Nabe feines Beimathorts als Drahtbinder und Rorbflechter fummerlich fein Dafein frifte. But benn, ber Bafte murbe mit feinem Sandwerksgerath jum Befuch auf's Schlöfichen beschieden, man räumte ihm ein Schlafplatden ein und Tante Beate mußte alle Topfe und Racheln berbeiluchen, die irgendwie des Einbands bedürftig maren. Da faft der alte Bafte unter dem großen Sollunderstrauch, der den Gingang in's Schlok beschattet, band Geschirre ein und flicte und reparirte Korbe nach Herzensluft und lachte hell auf por Freude, daß man's drei Baufer weit borte, wenn fich der Berr Bofrath je und je zu ihm feste und ihn an ihre alten Bubenftudchen erinnerte. Daneben wurde er unter ber Direktion der Tante mit Speise und Trank reichlich verpflegt. Es war verwunderlich anzusehen, wie das eingeroftete Geficht des Alten wieder gelind und beweglich wurde, er fab um gebn Rabre junger aus, als er nach vier Wochen wieder beimkehrte. icon beglückt durch eine Ginladung auf's nächfte Jahr. Wieder dabeim, meldete er fich alsbald bei Maier, dem Stunbenbalter (bem Leiter religiöser Brivatversammlungen), und bat um Aufnahme in die Versammlung, wie er benn auch von Stund an fleißig jur Rirche ging. "Aber Bafte," fragte ibn ber Maier erstaunt, "wie ist bas fo schnell gekommen? es bat mich feither oft betrübt, daß Ihr fo in den Tag hinein lebt und Euch nichts um Guer Seelenheil befümmert." "Ihr habt Recht, Maier, es war eine Sunde, feht, ich bin ein armer Mann, ein Bois (Baife)" - er war bald fechstig! - "habe so in der Trübsal ahne gelebt und nicht an himmel und Solle gedacht; ich dacht', unfer Berrgott hatt mich halt auch vergeffen und 's könn' mer nicht viel bofer gebn in der Boll als auf der Welt. Seit ich aber beim Berr Hofrath g'wesen bin, muß ich immer denken: wenn's im Himmel nur halb so brav ist wie im Schlößle, so möchtest doch gern n'ein. Gucket, Maier, deswegen will ich in d'Stund."

Es waren freilich auch einmal Tage des Leids über dem Schlöfichen hingegangen, damale ale ber Ontel feine geliebte Hausfrau in blübendem Jugenbalter ju Grab geleiten mußte. Die Geschichte seiner Beirath tragt daffelbe beitere Geprage, das sein ganzes Leben auszeichnet. Als fröhlicher Student ging er por langen Nahren mit feinen Genoffen über ben Marktplat der alten Reichsstadt \*\*\*, als eben ein stattlicher Taufzug vorüber tam. In jugendlichem Uebermuth trat er hinzu und lüftete bas grunseibene Tuch, barunter ein zierliches Kindlein schlummerte. "Bas ift's?" fragte er die Tragerin deffelben. "Gin Mägdlein." — "Gi, bas gabe gerade eine Frau für mich!" rief er lustig und zog lachend mit seis nen Rameraden weiter. Und es fügte fich, daß nach achtzebn Jahren daffelbe Mägdlein, nun eine fcone Jungfrau und reiche Erbin, ihre Band gern und freudig in die bes vierzigjährigen Mannes legte, zu einer Zeit, wo folche Altersverschiedenheit bei Cheleuten noch viel seltener war als jest. Sie hat auch niemals den Entschluß bereut. Unter den Bielen, die des Onkels Güte froh und glücklich machte, war feine geliebte Gattin gewiß nicht die am wenigsten Gludliche. Und so wie er sie mit Liebe und Treue durch schwere, lange Rrankheit bis zum Tod verpflegte, so hat er auch ihr Anbenten in Liebe und Treue bewahrt. Reine andere Gattin hat er gewählt, obwohl gewiß bem reichen, überall geliebten und geachteten Mann die Wahl unter ben Tochtern bes Lanbes offen gestanden hatte. Aber in feiner unzerftorbar beitern Seele bat auch das Andenken an Leid und Tod eine milbe, versöhnende Gestalt angenommen, und wenn er ber

geschiedenen Gattin dachte, so dachte er nicht an ihr Leiden, nicht an ihr frühes Sterben, sondern an ihre Liebe, an die glücklichen Stunden, die er mit ihr verlebt, an das selige Biedersehen, das seiner wartete. So warf der Tod der Gattin keinen Schatten, wohl aber ein Licht aus einer höhern Welt auf sein Erdenleben.

Rach bem Tobe seiner Gattin nahm Tante Banne, seine unverheirathete Schwefter, feine achte Schwefter an Bergensaute und Freundlichkeit, fich bes Saushaltes an, beffen Laften später die Nichte Julie mit ihr theilte. Tante Sanne war eine ftille Seele; fie batte ihr eigenes Ecchen im Wohnzimmer, wo fie mit unveränderlicher Rube faß, mit ftiller Berglichfeit die Gafte willtommen bief und ihre Anordnungen für den Haushalt traf, die von der Nichte Julie rasch und eifrig vollzogen 'wurden. Julie war eine Art verborgener Genius im Hause, überall und nirgends; fie batte ein fabelbaftes Gedachtnik für Nebermanns Leibgericht und Nebermanns Geburtstag, fie war überall am Plat und tam immer aur rechten Beit, fie arbeitete wie eine Magb und wurde bom Gefinde geehrt wie eine Konigin. Dhne Base Julie ware bas Schlöfichen in B. in diefer Vollkommenheit gar nicht möglich gewesen.

Dem Oheim hatte seine Gattin einen einzigen Sohn geschenkt, seines Herzens Stolz und Freude, der unter der mütterlichen Pslege der herzguten Tante Hanne in der freundslichen Gesellschaft der Base Julie zu äußerst stattlichem Gebeihen heranwuchs. Mit welcher Freude sah er seinen Karl als slotten Studenten die Universität beziehen, wie herzlich waren dessen Studiengenossen zur Ferienzeit im Schlößchen ausgenommen! Der Onkel hätte für die ganze Universität Raum zu schaffen gewußt. Nur Sine Klage hatte der Bater

ŧ

über ihn, eine Klage, wie sie noch wenige Väter zu führen hatten: "Der Bursch braucht mir zu wenig Geld. Julie, schreib ihm nur wieder, er soll sich nichts abgehen und sich überall recht honorig finden lassen."

Bur Freude der Familie war dem guten Onkel ein hohes Alter bestimmt, und er starb ohne die Leiden, die Gebrechen, die geistige Abnahme späterer Jahre zu erfahren. Dell und ungebrochen blieb sein Geist bis zum Tode. Ich will sein heiteres Lebensbild nicht trüben mit Schilderung des Leides, das sein Tod gebracht. Heute wird nur in Frieden und Freude seiner gedacht; wo frohe Herzen sich zusammen sinden, um die Bande des Blutes noch zu ehren, da ersteht sein Bild in seiner ganzen lichten Freundlichkeit.

Roch steht das alte Schlößichen, noch plätschert der Brunnen im Hof; aber keine Fische schwimmen mehr darin zur fröhlichen Mahlzeit bestimmt, keine leichten jungen Tritte sliegen mehr die alte Treppe herauf, kein freundlicher Willskomm ertönt mehr aus der Erkerstube, die mit den andern Gemächern leer steht und nur selten zur Aufnahme der entsernt wohnenden Herrschaft geöffnet wird. So ist wohl heute manches Haus entleert, auch wo die Bewohner geblieben sind. Der Kampf um die Eristenz, die Ansprüche des öffentlichen Lebens haben jene Blüthen der Familiensreude wie ein rauher Märzwind verweht.

#### VI.

# Das Dörtchen von Rebenbach.

1.

#### 3wei Rinder.

Es war der 10. Oktober des Jahrs 17.. ein gar schöner sonniger Herbsttag, so ein Tag, an dem alte Herzen wieder jung werden und junge übersließen möchten von Lebenslust. Die Sonne schien so voll und warm, als wollte sie
noch einen recht herzlichen Abschied nehmen von der Erde,
ehe sie sich in ihre Winterschleier hülle.

In dem anmuthig gelegenen Dorse Rebendach war gerade die Weinlese in vollem Gang, ein fröhliches Leben und Treiben auf all den Höhen rings umher. Am lustigsten ging's aber zu in dem Weinberge des Pfarrers; da wurde nicht gespart an Lohn und Kost der "Leser" (wie man in Schwaben die traubenschneidenden Winzer nennt), darum waren sie auch so guter Dinge bei ihrer Arbeit und ließen noch vor dem Feierabend aus der alten Pistole des Husarenmartins, eines Veteranen, hie und da einen tüchtigen Schuß los, der knallend von all den Bergen und Hügeln umher wiederhallte und von da und dorther erwidert wurde.

Die Mägde des Hauses sammt einigen Weibern und Mädchen des Dorfs, die sich's zur Shre rechneten, heute zu helsen, schnitten stink die Trauben in die Kübel, wobei der Martin die Aussicht führte, ob auch die Stöcke pünktlich absgelesen und die abgefallenen Beeren gesammelt würden. Die vollen Kübel wurden in einen hohen Butten geleert, den ein junger Bursche den Berg hinabtrug; da stand eine Gelte, in der der Jakobele, ein rothbackiger Bauernbube, lustig auf den Trauben herumtanzte, die durch den durchlöcherten Boden in die untenstehende Kuse liesen, als eine trübe Brühe, der man's nicht ansieht, daß sie nachher den köstlichen süßen Most, den edlen klaren Wein gibt.

Sanz oben in dem Weinberg, wo man das ganze weite Thal übersieht, stand eine große Laube mit langem Tisch; dort war Dörtchen, des Pfarrers Töchterlein, emsig beschäftigt, den Tisch zur Bewirthung der Herbstäfte zu rüsten, die heute aus der Stadt erwartet wurden. Die schönsten Trauben hatte sie zierlich zwischen Rebensaub in die Körbe geordnet, den weißen Herbstäfe mit Kümmel bestreut in Borzellangeschirr ausgestellt, den rothen Wein in helle Flaschen gefüllt, ja die Wutter hatte ihr sogar anvertraut, den Schinzten ausguschneiden und auf den Teller zu legen.

Das Dörtchen war erst dreizehn Jahre alt, und kleiner, als die meisten Mädchen ihres Alters, aber sie drehte sich breimal um, bis andere nur einmal, und sah aus ihren hellen, blauen Augen so freundlich in die Welt hinaus, daß Jedersmann eine Freude an ihr hatte. Sie war stets fröhlichen Herzens, heute aber war's ihr einmal ganz besonders wohl auf der Welt, wo sie jetzt eben so viel fröhliche Leute sab. Obgleich sie just keine sonderliche Singstimme batte,

fang fie doch aus lauterer Bergensfreude mit hellem Ton:

"Rosen auf den Weg gestreut und des Harms vergessen!" was damals ein nagelneues Lied war. Da erblickte sie ein junges Mädchen ihres Alters, die höchst mühsam die schmalen Weinbergstäffelein heraufstieg, und mit dem Jubelruf: "Liesle, Liesle!" hätte sie fast das Glas fallen lassen, das sie eben hellreiben wollte; aber sie besann sich schnell, stellte es rasch auf den Tisch und sprang dann mit fröhlichen Sähen, leicht wie ein junges Reh, der Ankommenden entgegen. Das Liesle (die sich aber nicht gern so nennen ließ, wie wir bald hören werden) vermochte mit ihrem langen himmelblauen Kleid kaum durch die enge Furche zu kommen, und Dörtchen, der ihr etwas verwachsenes kurzes Barchent-kleiden nicht hinderlich am Steigen war, konnte sast nicht erwarten bis sie sie endlich mit heiler Haut herausgebracht hatte.

"Nun aber sag' mir, Liesle," fing sie an, "was fällt Dir ein, in beinem hellblauen Levantinkleid hieher in ben Herbst zu kommen? unsern Bauern hättest Du in einem Merrinokleide eben so wohl gefallen. Aber gelt, da kommst Du Dir wie so ein Fräulein vor in den Romanen, die Du so gern liest?" Elischen, die gerade so alt wie Dörtchen, aber viel größer und ein hübsches, schlankes Mädchen war, nahm den Empfang etwas übel, denn sie kam sich besonders schön vor in dem himmelblauen Kleid und hatte nur schwer von der Mutter Erlaubniß erhalten, es anzuziehen. Da aber Dörtschen doch recht hatte, so sing sie von was Anderm an: "Aber, liebes Dörtchen, könntest Du mich denn nicht Elise nennen, da Du weißt, daß ich's viel lieber habe? Lieschen klingt doch so gar gewöhnlich; ich werde Dich ja gern Dorette oder Doris beisen, wenn Du willst."

"Bebante mich bafur," meinte Bortchen; "wenn's ber

Mutter nicht zu lang wäre, ließ ich mich am liebsten Dorosthea heißen, wie ich getauft bin, seit ich vom Bater weiß, was für eine schöne Bedeutung der Rame hat. Dir thue ich aber gern den Gefallen, Dich Elise zu heißen, wenn ich's nicht hundertmal wieder vergesse. Nun aber komm und iß Trauben, die andern Sachen wollen wir stehen lassen, bis die Eltern mit den Gästen kommen."

Elise (wir wollen ihr auch ben Gefallen thun) mar ben andern Gaften vorangegangen, die ber Pfarrer auf einem weitern Weg berführte, um ihr liebes Bortden früber qu feben, denn die zwei Mädchen hatten fich, trot ihrer großen Berschiedenheit berglich lieb. Elise war die Tochter der moblhabenden Wittme eines niedern Hofbeamten, die in der naben Hauptstadt wohnte, einer Jugendfreundin der Bfarrerin. Das ber kannten fich die Madden von frühester Rindheit ber. Sie war ein lebhaftes, reichbegabtes Madchen, aber launig und flüchtig in Allem, was sie that, und von der zu nachfichtigen Mutter verwöhnt. Ihr Hauptfehler war der, immer etwas Besonderes sein zu wollen; daher trieb sie meist, was fie nicht follte, las Romane fatt ber Schulbucher, wollte Rosen und Vergismeinnicht stiden, ebe sie recht Strumpfe striden konnte, wünschte sich, jung zu sterben, statt daß sie mit Gottes Silfe gesucht batte, recht leben ju lernen, und machte der Mutter und dem Lehrer mehr Berdruft als Freude, obgleich fle immer und überall für äußerst gescheibt und talentvoll galt. Da war das Dörtchen ganz anders: was fie gerade thun follte, das that sie recht und gang, sei es nun Bühnerfüttern ober lefen, arbeiten ober fpielen; fie mar mit ganger Seele babei, barum geschah auch alles recht, was fie ergriff, und fie mar ftets froblich und wohlgemuth.

Da die Bewirthung für die Gafte bereit war, und Glise

noch müb von ihrer außerordentlichen Anstrengung, setten sich die Mädchen einstweilen mit einem Traubenkörbchen auf die Schwelle der Laube und schauten vergnüglich hinunter in das reiche, gesegnete Thal, an die Höhen, die ringsum belebt waren von frohgeschäftigen Leuten, dahinter der buntgefärbte Bald und darüber der schöne, blaue himmel. Es war so schön hier, daß ihnen recht das Herz aufging.

"Hor', Obrtchen," begann Elise, möchtest Du nicht, daß es noch Feen gabe? daß dort hinter dem vorstehenden Fels jeht plöhlich so eine Frau in glanzenden Gewändern hervorsträte und uns drei Wünsche erfüllen wollte?"

"Ja," sagte Dörtchen, "als ich die Geschichten zuerst las, ist mir's auch immer durch den Kopf gegangen, und ich dachte, das wäre prächtig, aber nachher ist mir eingefallen, daß der liebe Gott doch mehr kann als alle Feen, und daß er uns noch viel lieber hat, darum wird der uns schon geben, was wir brauchen."

"Büßtest Du benn jett gar keine Wünsche, Oörtchen?"
"Ich? Wart einmal, ich will mich besinnen; ja, auf ben Winter möcht' ich ein Spinnrädchen, ich spinne gar nicht gern an der Spindel, aber halt! das gilt nicht, das krieg' ich vielleicht zum Christtag; aber ich möchte, daß der Bater auch recht gesund wäre und daß der Nachbarin ihr Frit nicht unter die Soldaten müßt', sie weint so um ihn; und schön singen können möcht' ich auch, daß der Schulmeister nimmer sagte, seine Hühner gehen drauf von meinem Gesang, und so einen Beutel, der nie leer wird, ließ ich mir gern auch gefallen, aber ich weiß dann doch nicht, ob ich's auch recht austheilen könnte. — Aber was weißt denn Du Alles, Elise?"

"Ich," fagte Elise mit glanzenden Augen, "ich mochte

schön sein, ach so wunderschön! und möchte ben Teppich, auf bem man durch alle Länder sliegen kann, wohin man nur will, und möchte ein Zauberstäbchen, mit dem man Alles auf Einen Schlag sertig machen kann, daß ich mich nicht mit so langweiliger Arbeit plagen dürfte, und möchte prächtig sinz gen und malen können, und auch ein Füllhorn, aus dem ich schütteln könnte, was ich nur wollte, die schönsten Kleider,..."

"Ei, und was noch mehr!" rief das muntere Dörtchen, "Du hast's ja wie am Schnürchen! Aber hör," suhr sie nachdenklich fort, "ich meine, barum habe uns Gott doch nicht in die Welt geschickt, daß wir Alles mit einem Zauberstädichen sertig machen sollen; und wenn man recht gethan hat, was man soll, so ist man am Ende doch noch vergnügster, als wenn man nur hat, was man will."

"Ach geh', ich würde ja auch aus meinem Füllhorn ben armen Leuten Geld und Rleider herunterschütteln."...

"Und ich würde die saulen Mädchen heimjagen, die im Herbst dasten und schwaten, statt zu lesen. Schnell hinunter in den Weinberg, wenigstens Du, Dörtle!" so rief Dörtchens Mutter, die Frau Pfarrerin, die inzwischen undemerkt hinter die Mädchen getreten war. Dörtchen sprang rasch auf, grüßte die eben nachkommenden Gäste freundlich, wenn auch roth vor Beschämung, nahm einen Traubenkübel und ihr Häpchen, eilte slink damit in den Weinberg, und sing an zu schneiden, als ob sie heut noch allein sertig machen wolle. Elise war empsindlich, daß man sie so als Kind an die Arbeit schicke, während sie schon in Sedanken als Feenkönigin herumgeschwebt war; sie wollte Dörtchen helsen, aber das Levantinkleid zerriß an den Traubenstöden, mit dem Häpchen schnitt sie sich in die Finger, weil sie die Trauben verkehrt hielt, und stieß mit dem Fuß den Traubenkübel um, so daß die Winzer ein lautes Gelächter erhoben über das "Stadthettele," wie sie sie nannten, worüber sie tief gekränkt sich in die Laube zu den Erwachsenen setzte. Dort aber gab man zum Berwundern wenig Acht auf sie, Niemand sagte davon, wie gut sie singen, und wie hübsch sie beklamiren könne, und Niemand bewunderte ihr Levantinkleid. "Ach," dachte sie im Stillen, "wenn doch die Fee käme, und mich plöhlich in ein großes, wunderschönes Fräulein verwandelte!"

Es war Abend geworden und die Lese beendigt, da geht aber erst noch die rechte Herbstust an. Drunten auf einer Kleewiese hatten sich die Leser gelagert, und ließen sich's herrlich schmeden bei Käse, Wurst und Wein. Oben hatte man zur Würze des Festmahls noch im Freien Kartossellungesotten, die reißend Abgang fanden. Nun ging das Schiesken rasch und unaushörlich fort. Die jungen Herren erschreckten die Damen mit angezündeten Fröschen und ließen Schwärmer und prächtige Raketen steigen, denen die Leute unten stets ein jubelndes "Ah!" nachriesen.

Die Mädchen saßen wieder beisammen, seitwärts auf einem Rain, wo sie dem Feuerwerk sicher zuschauen konnten. Oörtchen hatte sich müde geschafft, und sah jeht still zu, wie die auszischenden, rothglühenden Feuerstrahlen einen Augenblick die kleinen, blassen Sterne all zu verdunkeln schienen, die nachher doch wieder so still und klar dreinschauten wie immer. Das Gespräch von dem Nachmittag siel ihr wieder ein, und Elisens Wünsche. Da bat sie Gott im Stillen, er möge ihr helsen, daß sie den Menschen lieb werden könne auch ohne große Schönheit, daß sie ihr Tagewerk recht vollbringe auch ohne Zauberstab, daß sie Armen Gutes thun dürse auch ohne ein wunderbares Füllhorn, und es wurde

ihr so still und wohl um's Herz, als ob alles recht und gut werden musse.

"Siehst Du," rief Elise, als eben eine prächtige Rakete zischend auffuhr und in funkelnden Sternlein niederfiel, "siehst Du, so möcht' ich ein Leben, glanzend, wunderbar und herrelich, und wenn's auch turz dauerte!"

"Die Rakete ist aus," sagte Dörtchen, "jest fällt noch ein verbranntes Holz zur Erde; da möcht' ich lieber ein stilles Sternlein sein, das seine Bahn zieht, wie sie Gott verordnet hat, auch wenn Niemand darauf achtet, als so ein Ding, das brausend hinauffährt und dann auslischt, ohne daß man mehr daran denkt."

"Dörtchen," fing nach einer Weile die aufgeregte Elise wieder an, "haft Du auch schon gehört, daß ein Bunsch ersfüllt wird, den man denkt, im Augenblick wo ein Stern fällt?"

"Ad, tommft Du icon wieder an's Bunichen?"

"Bor', Dortchen, wenn ich doch in die Zukunft seben konnte! ich möchte nur wiffen, wo wir Beide in zehn Jahren sein werden."

"Wo der liebe Gott will," sagte Dortchen ruhig.

"Dörtchen," fuhr Elise fort, "heute ist ber 10. Oktober, wir wollen einander versprechen, nach zehn Jahren wieder hier zusammenzukommen, wenn wir noch leben, mögen wir auch sein, wo wir wollen."

"O, von Herzen gern! das ift wohl leicht zu halten, in zehn Jahren werden wir noch nicht weit von hier fein."

"Sei das, wie es will, versprich mir's!" rief Elife, und Bortchen schlug lächelnd ein.

Inzwischen hatte man Fackeln angezündet und schickte fich jum Geben an. Dörtchen half die Refte der Mahlzeit

und das Geräth zusammenpaden, und nahm einen vollen Korb an den Arm. Nun brannten die Faceln, und Winzer und Gäste schritten bei ihrem Glanze singend dem Dorfe zu, während dazwischen die letten Schüsse stelle. Leise singend schlossen sich die Mädchen dem Zuge an, während sie aufschauten zum stillen Nachthimmel. Elise dachte an die schimmernde Rakete, Dörtchen an den lieblichen Stern, — da suhr eine helle Sternschnuppe über den Himmel und erlosch.

2.

### 3wei Brante.

Behn Jahre waren vergangen, der 10. Oktober kam auch heute wieder, aber nicht so sonnig wie damals. Es war ein nebliger Berbsttag, die Weinlese hatte noch nicht begon= nen, aber Pfarrers Dörtchen war doch, ihrem Bersprechen treu, in den Beinberg gegangen, um Elife bort zu erwarten. Es war noch einsam auf den Sügeln, drunten im Thal waren die Leute mit der Rartoffelernte emfig beschäftigt, in den Beinbergen fdritt aber nur allein ber Weinberghüter (Wingerticut genannt) mit feiner Raffel umber und ließ fle bie und da warnend ertonen, obgleich in diesem Jahr Menschen und Bogel nicht besonders lüftern nach den sauren Trauben maren. Dörtchen batte feine grofe Luft gehabt, an dem tublen Tag in der Laube zu warten, aber Elife hatte fie gestern in einem Briefchen fo feierlich an bas alte Berfprechen gemahnt, daß fie doch Wort balten wollte. Um fich das Frieren und die lange Zeit des Wartens zu vertreiben, hatte fie die Schurze voll Bohnen gepflüdt, und fag nun in der Laube,

um jene auszuhülsen, während sie hinuntersah nach ber Kreundin.

Das Dörtchen war immer noch ein wenig klein, und teine Schönbeit geworden. Aber ihre blauen Augen glangten noch so hell und freundlich wie damals vor gebn Sahren, nur daß noch eine tiefere Seele barin aufgegangen. Sie war allenthalben ruftig und rührig, ber Mutter geheime Rathin und ihre fraftige Stute in Saus und Bof, in Garten und Keld, bes Baters Freude und sein Bergblatt. Dabei mar ihr Berg offen für alles Schone in der Welt, und fie konnte fich Die ganze Boche durch beimlich freuen auf den Sonntag, wo fle Nachmittags nach bem Gottesbienft mit einem guten Buch in die Laube fiten durfte. Denn obwohl eine lanaft erwachfene Jungfrau, war fie boch in bemuthigem Behorfam ber Mutter untergeben, und die konnte das Lesen an Werktagen nicht gut leiben. Frohlichen Bergens war fie geblieben, und das Dörtchen von Rebenbach war überall willtommen, wo es binkam.

Dörtchen hatte bamals recht gehabt, die Mädchen waren auch heute nicht weit von einander; Elise wohnte noch mit ihrer Mutter in der Residenz, und so war es leicht, die heutige Zusammenkunft auszusühren. Doch freute sich Dörtschen heute besonders auf sie, denn sie hatte sie seit einigen Wochen nicht gesehen, und ihr diesmal so gar viel zu sagen. Die alte Kindersreundschaft bestand noch, obwohl sich die große Verschiedenheit der Mädchen im Lause der Jahre immer deutlicher herausstellte.

Slife war wirklich schön geworden und manche ihrer Gaben hatten sich glücklich entwickelt. Sie war die beste Tänzerin, sie zeichnete, malte, schnitt aus, sie machte Gedichte, spielte Ravier, sang und deklamirte. Kurz, sie war ein höchst

talentvolles Mädchen, der ihre gute Mutter die Strümpfe flidte und die Kleider aufräumte; fie that eine Menge Sachen, nur ja nicht, was nöthig war, vor Allem bemüht, immer ganz anders zu sein und zu scheinen, als alle andern Leute.

Endlich sah Dörtchen sie mühsam und langsam wie dasmals und eben so auffallend gekleidet den Weinberg heraufsteigen. Das himmelblaue Levantinkleid war zwar längst dashin, dafür aber trug sie an dem kühlen Herbsttag ein weißes Kleid mit blauer Schärpe und statt des Hutes einen Schleier auf dem Kopf. Dörtchen gab dießmal nicht darauf Acht und eilte so leichtfüßig wie vor zehn Jahren auf sie zu. Elise aber trat ihr besonders seierlich entgegen und rief aus: "Dörtschen, umarme mich, ich bin Braut!" Das Dörtchen stellte sich gutwillig auf die Zehen, um die hochgewachsene Elise zu umarmen; als dieß geschehen war, strecke sie ihr treuherzig die Hand hin: "Lieschen, gib mir einen Patsch, ich bin auch Braut."

"Du, Dörtchen, ift's möglich," rief Glise sehr verwunsbert, "so sag' doch, mit wem?"

"Ei, mit dem Berwalter Schmied, den Du den Sommer so oft bei uns getroffen," sagte Dörtchen erröthend und vergnügt.

"Bie, Obrichen, ach nein, boch nicht ber, ber mit Deinem Bater Brett spielte und Deiner Mutter Saatkartoffeln besorgte? geh, geh, bas wäre ja entsehlich langweilig für mein munteres, nettes Dörtchen, und vollends Schmied heißen, wie das halbe Baterland; und er ist, glaub' ich, gar ein gelernter Schreiber!"

"Hör', Elise," sagte Dörtchen, ernstlich bose, "das ist dumm gesprochen, so gescheidt Du sonst bist. Der Schmied ist ein braver und recht gescheidter Mann, der noch mehr Bildernuth, Bilder I. Bo. 5. Aust.

versteht, als Brett spielen und Kartoffeln steden. Er hat mich von Herzen lieb und ich ihn, die Eltern haben ihre Freude daran: so bent' ich, wir konnen mit Gottes Hilfe glücklich zusammen werden und wenn er zehnmal Schmied hieße. Nun aber sag' mir, was Du für einen Vogel Phonix ausgelesen haft und wie der heißt?"

Burdevoll begann Elise: "In drei Tagen kommt der berühmte B., einer unserer ersten Dichter, um mich als Gatstin beimzuführen."

"Dich! der B., ach geh, das ift unmöglich! wo hättest Du ihn denn kennen lernen?"

"Ja sieh, das ging recht wunderbar. Natürlich bin ich schon seit lange entzückt von seinen Gedichten, wie ja sogar Du, mein nüchternes Dörtchen, von einigen. Da ich nun wußte, daß er seine geliebte Frau verloren, sprach ich meine Gefühle für ihn in einem Gedichte aus. Das fand seinen Weg in öffentliche Blätter, B. erwiederte es, — schrieb mir, — und nun bin ich seine Braut! — Aber, — Du siehst ja so bedenklich aus?"

"Ja, siehst Du, Elise, ich meinte indeß, ein Mann möge nun ein Dichter sein oder ein anderer Mensch, so haben wir Mädchen in aller Stille zu warten bis er kommt und nach uns fragt. Da scheint mir's nun eine verkehrte Welt..."

"Wir verstehen uns nicht mehr," sagte Elise beleidigt, "laß uns in's Pfarrhaus zuruckgehen, ich möchte von Deinen Eltern noch Abschied nehmen."

"Nein, sei nicht bose," bat Dörtchen, gutmuthig ihr die Hand bietend, "Gott weiß, wie von Herzen mich's freut, wenn Du glücklich wirft! es war mir nur so ungewöhnt, ich dachte bis jest gar nicht, daß ein Dichter auch zum Heisrathen in der Welt sei. Aber sag', kennst Du benn gar nichts

von ihm, als seine Gedichte? ift er ein frommer, ein guter Mann? taugt er für Dein lebhaftes Wesen? er muß so viel alter sein."

"Ein Dichter bleibt ewig jung!" rief die begeisterte Elise. "Sieh, Dörtchen, ich habe Dir immer gesagt, ich bin kein gewöhnliches Mädchen, auch mein Schicksal muß ein unsgewöhnliches sein."

"Gott gebe, daß es ein glückliches werde!" sagte Bortden leise und innig bewegt.

Die Mädchen schidten sich zum Geben an. Noch eins mal sahen sie beibe recht tief und wehmüthig auf die schöne Herbstlandschaft, die ein spät gekommener Sonnenstrahl vers goldete, zum Lettenmale Beide zusammen, ehe ihre Lebensbahnen weit, weit auseinander liefen.

"Wann werden wir uns wiederseben?" fragte Glise im hinabsteigen.

"Das weiß Gott," erwiederte Dörtchen, "wohl schwerlich in zehn Jahren, wenn ihr nicht reiselustiger seid, als mein Schmied."

"Und ob es noch so lange anstehe," rief Elise, "einmal im Leben wollen wir uns doch wieder zusammenfinden am 10. Oktober!"

"Ja, ja," sagte Börtchen, "und kommt Ihr zu lange nicht, so muß Schmied mich noch zu Euch nach G. führen, wenn anders so alltägliche Menschenkinder, die Schmied heißen und zum Schreiberstande gehören, in ein so geistreiches Haus kommen dürfen:"

Bald war die Heimath erreicht, und mit dem feierlichen Bersprechen, sich einmal am 10. Oktober wieder zu sehen, ob früh war spät, trennten sich die Freundinnen.

3.

## Zwei Franen.

Der 10. Oktober war gar oft schon in's Land gekommen seit jenem Abschied ber zwei Bräute. In dem gesegneten Herbst bes Jahres 18.. traf er Dörtchen in dem Städtschen R..., das so freundlich am Nedar liegt; ihr Mann bekleidete dort eine angesehene Beamtenstelle.

Das Dörtchen war nun eine ehrbare Matrone, und doch noch das alte lebendige Dörtchen von Rebenbach mit den hellen, blauen Augen, und die blühenden Töchter und der hochaufgeschoffene Sohn, deren glückliche Mutter sie war, hätten leicht für ihre jüngern Geschwister gelten können.

Dörtchen faß eben mit ihrer gangen Familie in der bebaglichen großen Wohnstube des alten Schlosses, das ihnen als Amtswohnung eingeräumt war. Die Weinlese war dieß= mal ungewöhnlich früh gewesen und vom großen Vorplat Des Saufes icallte ein verworrenes, boch frobliches Getummel berauf. Dort waren die großen Beinbutten aufgestellt, in die der fuße Moft vor bem Ginkeltern geschüttet wird. Diefer Blat mar immer, befonders aber 3. Berbftzeit, ber liebste Tummelplat der Rinder; "die Bütten tommen 'raus!" ist ein Losungswort zu unendlichem Jubel, ba wird Berfteden, Bifiten, Safchen gefpielt, alles in und um die Butten. Nun, wo fie mit Most gefüllt waren, ging bas nicht mehr an, bafur ichlichen aber genug ichelmische Buriche berum, mit ausgehöhlten Solberstäben bewaffnet, mittelft beren fie bas fune Getrant aus ben Butten ichlurften. Dazwischen tonte das Geläut der Schellenmanner (Taglohn-Die ben Wein, der im Ort eingekeltert wird, in Die &

und bunte Bander auf ber Lebertappe und Schellenriemen an der Seite haben, um von weitem bemerkt zu werden und nicht ausweichen zu dürfen). Es war eben das Blauderftunden nach Tifch, bas auch in Dortchens geschäftiger Familie für ein trauliches Beisammensiten nach bem Effen freigegeben mar, benn ber Verwalter liebte bas "Tischeln" ungemein. Der Bapa las noch die Zeitung, Luise, die alteste Tochter, ftubirte bie Berkaufsanzeigen in ben Beilagen; Die rothwangige Sophie, die zweite Tochter, hielt Anna, das Reftbacken, auf bem Schook, um fie beffer in ben Sof feben ju laffen; Buftav, ber einzige Sohn bes Haufes, ber als Student in den Ferien babeim war, hatte soeben der Mutter mit einiger Beschämtheit eines feiner Erftlingsgedichte bingeschoben und beobachtete nun über ein Zeitungsblatt weg bie Miene, mit der fie es lefen wurde, benn der Mutter Kares Urtheil, aus dem doch so ein warmes Verftandnig ihres jungen Dichters fprach, galt ihm über Alles.

"Ei, Papa," rief Luise, "da ist ein neues Buch anges zeigt, das muß schon sein, das könnten Sie uns wohl kaufen: "Elisa, oder das Weib wie es sein soll."

"D, nicht mahr, Papa!" rief Sophie dazwischen, "denken Sie nur, wie wir dann so erstaunlich vorzüglich werden!"

"Will euch was sagen, Mädchen," sprach der Vater gutzgelaunt," wenn ihr drei miteinander nur halb so brav und so gescheidt werdet, wie eure Mutter, so will ich zufrieden sein und euer Mann kann's auch, ohne die Elisa."

Dörtchen, der ein Lob aus ihres Mannes Munde unsewöhnt klang, da er sonst kein Freund von vielen Worten war, sah mit hellen Augen zu ihm herüber und gab ihm freundlich die Hand. Indem fiel ihr Blid auf die Zeitung, so, sont ist der zehnte," sagte sie langsam, und Elise und

die Herbsttage von Rebenbach standen mit Einemmale lebens dig vor ihrer Seele.

Sie hatte Elisen nicht vergessen, aber seit lange nichts mehr von ihr gehört, auch mochte sie Niemand nach ihr fragen, weil ihr's weh that, nur harte Urtheile über sie zu vernehmen. Das hatte sie wohl ersahren, daß Elisens She kurz und höchst unglücklich gewesen, daß ihr Leichtstun, ihre Bergnügungssucht, ihr schecktes Haushalten ihren Mann nach drei Jahren schon zur Scheidung genöthigt hatte. Indessen aber, da auch Elisens Mutter todt war, wußte sie gar nichts mehr über ihr Leben und Treiben; heute nun mußte sie ihrer so lebhaft denken, als ob sie erst gestern Abschied von ihr genommen hätte.

Da kam die Magd eiligst hereingesprungen: "Ach, Frau Berwalterin, eine ganz vornehme Frau ist in einem Einspänsner angesahren, gewiß eine Gräsin, sie kommt schon die Stiege herauf!"——"Wird nicht so arg sein mit der Bornehmheit," meinte Dörtchen, "Sophie, räume schnell vollends den Tisch ab, und du, Luise, bleib da, bis man sieht, ob sie gegessen hat; wenn ich mit den Augen winke, so koche gleich eine Griessuppe und Pfannkuchen."

Noch ehe diese Anweisungen ganz zu Ende waren, schritt eine große, abgemagerte Gestalt in rothem Sammtkleid und einem vergilbten, ehemals weißen Seidenhut mit ausgebreiteten Armen auf Börtchen zu, mit dem Ausruse: "Dörtchen! so sehen wir uns wieder!"

An diesem Empfang hätte Dörtchen nun freilich Elise erkannt, auch wenn das verfallene, welke Gesicht keine Spur der Jugendzüge mehr gezeigt hätte. Sie stellte nun Frau Elise B., ihre Jugendfreundin, ihrer höchst neugierigen Familie vor und bat sie mit der alten Herzlichkeit, sich's bequem zu machen. Während Luise auf den besprochenen Wink eilte, für die Bewirthung zu sorgen, und Gustav, der noch im Schlafrock war, sich durch eine Hinterthür entsernt hatte, hörte sie an, was die arme Freundin für gut sand, ihr selbst von ihrer Geschichte zu erzählen.

Mit Schreck und tiefem Mitleid erfuhr sie am Ende ihrer traurigen Erlebnisse, daß Elise nun heimathlos als Schauspielerin und Deklamatorin im Land herumziehe und daß sie beabsichtige, auch hier im Orte ein Deklamatorium zu geben.

Run hatte zwar das Dörtchen neben ihrem gesetzten Hausfrauensinn noch ein warmes und offenes Herz für alles wirklich Schöne, was Kunst oder Natur bot; aber — ein Deklamatorium in einer Wirthsstube zu geben, das kam ihr boch als eine tiese Herabwürdigung vor für eine Frau ihres Alters, für ihre ehemalige Herzensfreundin. Nur ihre Gutmüthigkeit hielt sie ab, ihr den Plan auszureden, und eskostete sie große Ueberwindung, zu versprechen, daß sie mit ihrer Familie Theil nehmen wolle, was doch Elise natürlich erwartete.

Während Glise lang und breit ihren traurigen Lebens- lauf entwickelte, an dem natürlich — laut ihrer Darstellung — nur ihr ungewöhnlich schweres Schickal die Schuld trug, sah sie mit heimlicher Wehmuth sich um in der traulichen, freundlichen Heimlicher Wehmuth sich um in der traulichen, freundlichen Heimlichen sich segründet hatte, deren ganzer Reichthum sich freilich erst allmähliger Beobsachtung enthüllte. Dieser sollied bürgerliche Wohlstand, der sich auch in den kleinsten Dingen kundgab, diese anspruchslose, genügsame Einfachheit und vernünstige Sparsamkeit im Innern und diese herzliche, zwanglose Freigebigkeit nach außen, die Liebe und Achtung des Gatten, die sich ohne Worte doch

so deutlich aussprach, der frischblühende Kreis der Kinder, die, alle glücklich begabt an Geist und Körper, mit der ehrsturchtsvollsten Liebe auf die Mutter sahen! — hier war Alles an seiner rechten Stelle, nichts Gezwungenes noch Geziertes, keine starre, ängstliche Ordnung, sondern eine fröhlich beslebte. Wie mochte es Elisen sein, wenn sie in ihr verödetes Berz, auf ihr zweckloses Dasein blickte?

Die deklamatorische Abendunterhaltung fand Statt. Elise trat im rothen Sammtkleid und silbergestickten Federbarett auf. Bei all den seierlichen, wie bei den scherzhaften Gebichten, die sie vortrug, hätte Dörtchen nur bitterlich um sie weinen mögen. Die arme Elise dauerte sie viel zu sehr, als daß sie sich noch an ihr geschämt hätte, doch war sie froh, als sie wieder daheim mit ihr war. Sie leuchtete Elisen in ihr Zimmer und blieb dort noch eine Weile bei ihr, da das arme Seschöpf lange nicht zur Ruhe kommen konnte. Sie standen beisammen am Fenster und sahen schweigend in die sternhelle Nacht; drüben auf der Höhe ließen Knaben noch vom Herbst übrig gebliebenes Feuerwerk los; man sah eine Rakete aussteigen und erlöschen. Mit schmerzlichem Zucken wandte Elise sich ab und sprach leise: "Du hast das beste Theil erwählt!"

Dörtchen bat Elise am andern Tag recht herzlich, auf längere Zeit bei ihr zu verweilen, sie hätte ihr so gern etwas Gutes gethan, wenn sie gleich heimlich fürchtete, ihr Mann werde wenig Freude haben an dem poetischen Gaste, dessen gefünsteltes, gesteigertes Wesen ihm so gar zuwider war. Aber Elisen selbst schien es fortzutreiben von diesem gastlichen Dach, aus dieser Heimath der Liebe und des Friedens, voll kräftigen, gesunden Lebens. Sie reiste ab nach einigen Tagen, nachdem Dörtchen in aller Stille den Komödienstaat

in ihrem leichten Koffer mit einem Borrath guten Beißzeugs vermehrt hatte. Und so schieden die Freundinnen auf Rimsmerwiedersehen.

Auf dem Kirchhof des Landstädtchens N. ift Dörtchens Grab. Auf ihrem Leichenstein, und dießmal spricht ein Grabstein Wahrheit, steht, daß sie starb als das Kleinod ihres Gatten, als der Schukengel ihrer Kinder, als der Trost der Armen, als das rechte Bild eines guten Weibes mit frommem, demüthigem Herzen und rastlos thätiger Hand. Sie lebt noch im Andenken der Ihrigen, ein theures Vorbild für die nachwachsenden Geschlechter.

In Frankfurt am Main, in einer Ede des alten Kirchshofs ist Elisens unbeweintes Grab, verlassen und vergessen. Sie hat in jener Stadt ihre letten Lebenstage kummerlich gefristet durch den Erwerb, den ein mitleidiger Buchhändler ihr durch kleine Austräge zuwandte. Wo man ihrer noch gedenkt, nennt man sie den bösen Engel ihres Gatten, dessen lette Lebenstage sie vergistet habe. Und doch war ihr Herz nicht schlimm, war ihr Wille einst gut gewesen. Aber die fromme Demuth hatte ihr gesehlt, die Treue im Kleinen, der ergebene Sinn, der nichts will, als recht und mit Freuz digkeit die Bahn gehen, die der Herr ihm vorgezeichnet hat.

#### VII.

## Ein Stadtschreiber.

Auch das war eine gloriose Zeit, als der Herr Obte (Pathe) Stadtschreiber noch regierte. Seit die Stadtschreibereien eingegangen sind, ist kein respektables Haus mehr im Städtchen zu sinden. Jeht gibt es Gerichtsnotare und Amtsnotare, Stadtschultheißen und Rathsschreiber, Verwaltungsaktuare und Pfandcommissäre, die allesammt Wühe haben, sich nebst Familie des Hungersterbens zu erwehren. Alle diese Aemter waren dereinst vereinigt unter dem Dache der Stadtschreisberei, alle diese Würden ruhten auf dem Haupte des Herrn Stadtschreibers, und die zahlreichen Schreiber, die sich in die Aemter theilten, waren nur Glieder im Dienste dieses ehrswürdigen Hauptes.

Die Stadtschreiberei war kein modernes Haus, es verssprach nicht viel von außen, aber von innen waren die Räume bequem und stattlich. Born heraus auf die Straße lag das Wohnzimmer, in dem gespeist wurde und wo sich die Familie des Tags über aushielt, um am Fenster bequem beobachten zu können, was alles im Städtchen aus und einging. Die Schreibstube hatte nur die Aussicht auf benachbarte Winkel und Höse, damit das Dienstpersonal nicht im Geschäft ge-

ftort wurde. Auf ein eigenes Arbeitszimmer wagte keiner ber Substituten und Schreiber Anspruch zu machen; sogar der Hernzipal hatte in der allgemeinen Schreibstube nur einen besondern umzäunten Plat, wo ein bequem gespolsterter Lehnstuhl stand, den er geruhte, des Tags eine bis zwei Stunden lang zu besetzen.

Das Wohnzimmer war beguem, aber durchaus nicht elegant möblirt; ein gepolstertes Sopha mit geschnörkelten Füßen, hochlebnige, weich gepolsterte Seffel, nach benen fich mandmal febnfüchtig die Blide ber jungern Schreiber und bes Incipienten richteten, die mit bolgernen Stuhlen vorlieb nehmen mußten, eine "Driffur," auf beren Sipfel blaue Meigner Taffen und rührende Gipsfiguren prangten, eine bobe Romode mit weitgeschweiftem, inhaltsschwerem Bauche, ein Rabstod, an dem die Frau Stadtschreiberin und ihre Töchter ihr Tagewert vollbrachten, das bildete die ganze Zimmereinrichtung. Daneben aber war noch ein Staatszimmer, bas bei außerordentlichen Gelegenheiten geheizt wurde, und Gaftzimmer von der verschiedenartigften Große und Ginrichtung, je nach dem Rang der etwaigen Gafte. Eine Stadtschreiberei war ein gastfreies Haus, das ganze Jahr offen für Verwandte und Freunde, zu welch erstern nach gut schwäbischem Brauche bas balbe Baterland geborte. Die unbeigbaren Bellen des Schreibereipersonals lagen im obern Stod und unter bem Dach. Es ging bie Sage, bes herrn Umtefubstituten Bimmer tonne gebeigt werben, feit Denfchengedenken hatte aber keiner von einem folden Borrechte Ge brauch gemacht.

Ein Stadtschreiber hatte ein wahrhaft fürstliches Gintommen, was sich denten läßt, da in seine Raffe all bie Gintunfte der gablreichen Aemter und Aemtlein flogen, die jest in so viele Kanale und Bächlein vertheilt find und da zudem noch das "Schmieren" und Geschenknehmen in jeder Art bei Beamten eine ganze hergebrachte Sache war, die mit einer gewissen Bürde betrieben wurde und dem amtlichen Ansehen durchaus keinen Eintrag that.

Das fürstliche Einkommen theilte denn auch dem Herrn Stadtschreiber eine Art fürstlichen Bewußtseins mit, und kaum wird ein regierendes Haupt in unsern Tagen in seinem Staatsrath mit der Ehrsucht empfangen, mit der die lautlose Schaar der Schreiber sich erhob, wenn der Herr Prinzipal geruhte, Morgens gegen zehn Uhr seinen Polsterstuhl in der Schreibestube einzunehmen; die meiste Zeit regierte er übrigens unssichtbar wie der Kaiser von China.

Bomit der Berr Stadtschreiber seine übrige Zeit ausfüllte, da er mit wissenschaftlichen Forschungen sich nicht anauftrengen pflegte und ben Benuf ber iconen Literatur feinen Töchtern überließ, durfte fast rathselhaft erscheinen; wenn' man aber ermagt, wie viel Zeit die Berwaltung feiner Brivateinfunfte und der Einzug der Geschenke in Anspruch nahm, wovon er wenigstens die klingenden felbft in Empfang nahm, während die Frau fich mit Annahme der Buderhüte und Raffeeduten, mit Banfen, Suhnern und fonftigen Bittualien befakte, fo durfte man fich nicht mehr wundern. Rechnet man bazu, daß er fich nicht vor acht Uhr aus bem Bett erbob, und mindeftens eine Stunde brauchte, um feine Morgenpfeife zu rauchen, daß er nach Tisch eine hinreichende Siefta bielt und sodann wieder unter dem Fenfter lag, um fein ehr= murdiges Saupt den Vorübergebenden zu zeigen, daß er mit gehöriger Rube ber Berdauung oblag, die Tagesneuigkeiten anhörte und die Zeitung ftubirte, so ift das Rathsel vollends gelöst.

Die rechte Uebersicht über sämmtliches untergebenes Personal konnte man bei Tisch bekommen, wo sich auf den Schall einer Glode oder auf den Ruf der Hausjungser alles zu Tische einfand und nach abgehaltenem Tischgebet und einer Stala von "gesegnete Mahlzeit" in der gehörigen Rangordnung Platz nahm. Zuoberst natürlich thronte der Herr Stadtschreiber, eine stattliche, wohlgenährte Gestalt, zu seiner Rechten die Frau Stadtschreiberin, eine äußerst hösliche, kleine Frau, dann die jeweiligen Gäste, von denen das Haus selten leer war, sodann die Töchter des Hauses.

Darauf begann der Reigen der Schreiber mit dem ersten, dem Amtssubstituten, der noch zweier Teller, ja sogar einer Serviette mit perlengestidtem Band gewürdigt war. (Es waltete starker Berdacht ob, daß letzteres ein Geschenk der Jungser Karoline, der zweiten Tochter des Hauses sein, nach deren Besitz er strebte und Erhörung hossen durste, wenn erst Mine, die älteste, ziemlich unschöne Tochter anderweitig verssorgt war, denn die Frau Stadtschreiberin war entschieden der Meinung, "man dürste den Haber nicht vor dem Dinkel schneiden.") Folgte sodann der Substitut, der auch noch zwei Teller aber keine Serviette mehr hatte, nach diesem die übrigen Schreiber, die in Ermangelung eines Ertratitels mit ihren Namen angeredet wurden, und zuunterst auf einem ordinari Küchenstuhl der Incipient, der allezeit zu etwaigen Handreichungen bereit sein mußte.

Mehr noch als an Plat und Stühlen war der absteigende Rang an den Weinflaschen zu erkennen, mit denen jedes Couvert versehen war. Zuoberst vor des Herrn Platze war bloß das geschliffene Glas, die Flaschen mit auserlesenen Beinen, mit denen er sich und die Gäste bediente, standen etwas im hintergrund, damit nicht so leicht bemerkt werden

könnte, was und wie viel dem Herrn Prinzipal zu sich zu nehmen beliebte. — Der Herr Amtssubstitut, so wie der Substitut waren noch je mit einer Flasche rothen Tischweins versehen, sodann kam eine Stusenkeiter immer kleinerer Bouteillen von immer zweiselhasterer schillernder Farbe und säuerlicherem Geruch, dis sich die Reihe beim Incipienten mit einem halben Schöppchen Apselmost schlos.

Babrend bes Effens maate felten einer bes untern Bersonals den Mund zu öffnen, außer zu einer Antwort; nur die beiden Substituten führten mit Berr und Frau vom Baufe ein Gespräch über Stadtneuigkeiten, wagten auch bie und ba einen Scherz mit den Jungfer Tochtern (von Fraulein wußte man noch nichts) und mit ben Baften, die febr baufig aus jungen Damen beftanden. Rachdem Suppe, Fleisch und Gemüle abgetragen waren, erhob fich ber Amtssubstitut mit gefülltem Glas: "Berr Stadtschreiber, ich habe die Chre, auf Ihre Gesundheit zu trinken;" mit anadiger Berbeugung antwortete bas gebietende Haupt : "Ich bante Ihnen, Berr Amtssubstitut, wunsche gleichfalls." — Sodann erhob ber Gubstitut den gleichen Spruch und erhielt die Antwort: "Ich bante. Berr Substitut." Wie ein Echo Mang fofort ber Spruch aus einem Munde nach bem andern. Die Schreiber murben mit einem: "bante, Berr Beutemuller, Berr Maier u. f. m." abgefertigt; ber Incipient mit feinem Moftglas erhielt noch ein! "ift recht," ohne weitere Zuthat. Sodann trat das Corps ben Rückzug an, wenn nicht etwa noch der Amtssubstitut einer besondern Ginladung dazubleiben gewürdigt murbe.

Während die Schreiber in der Amtostube fich mit allerlei Bisen und lautem Geplauder für das lange Schweigen entsichäbigten, wurden auf der Stadtschreiberstafel erst noch Erstralederbiffen aufgetragen, Rrebse, Braten, suße Speisen und

Ractifc. Tros ber ftreng eingehaltenen Sausordnung und ber Mafchen in absteigender Linie durfte aber gewiß Niemand im Baufe Mangel leiben. In der Stadtschreiberei mar Bollauf bas gange Jahr; bie Frau Stadtschreiberin feste ihres Bergens Stolz nicht wie eine Dame beutzutage in einen offenen Schreibtisch mit eleganten Albums, welche bie Bergen ber Besucher mit geheimem Schred erfüllen, weil fie Dieselben mit einem erzwungenen poetischen, ober theuer ertauften tunftlerifden Beitrag bereichern muffen, auch nicht in eine Ctagere mit zierlichen Rleinigkeiten, wohl aber in eine wohlgefüllte Speisekammer, beren Anblick jedwedes Berg erfreuen mußte. Da hingen Schinken, Speckfeiten, Würste und geräuchertes fleisch jeber Große und Beftalt; umber ftanben Schmalgbafen von toloffalen Dimenfionen, Butterballen und Gier in ungezählter Menge, alles in geeigneten Gefäßen. Daber ift in den alten Häufern noch folche Rücksicht auf den Umfang der Ruche und Speisekammer genommen, mabrend in unsern Tagen eine Ruche von brei Schritten Lange und ein Speifetaften genügen muffen für eine Wohnung, bie Salones, Speise-, Musit- und Besuchzimmer in Menge gabit.

An einzelnen Tagen wurden wohl auch die Schranken bes Standesunterschieds etwas bei Seite geschoben. Auf Bällen zum Beispiel durfte jedweder der Schreiber auf einen Balzer, Ecossaise oder Menuet mit einer Tochter des Hauses Anspruch machen. Solche Attention wurde sogar erwartet, nur mußte auch in der gebührenden Ordnung engagirt werben, also daß eines der titellosen Subjekte niemals wagen durfte, vor dem Herrn Amtssubstituten sich zu melden.

Eines der schönften häuslichen Feste war aber die alljährliche Mețelsuppe, die Winters abgehalten wurde. Um den Genuß des Festes zu erhöhen, durfte fast das ganze Personal der Schreiber thatigen Antheil an der vorhergehenden Arbeit nehmen, mit Speckschneiben u. dal., welche Dube aber burch die Anwesenheit und Mithulfe ber Tochter und weiblichen Gafte verfüßt murde, mit benen bei biefer Belegenheit auch den Subjetten, bem Berrn Beutemuller u. f. w. ein Spak erlaubt mar. Der Ancivient durfte fich noch verfonlicher beim Geschäft betheiligen, indem er bas Schäffelchen zum Blut unterhielt und bem Megger burchgangig bulfreiche Band leiftete. Dafür aber wurde icon ben Tag über Reffelfleisch in reichlichen Vortionen vertheilt und Abends die Metelfuppe mit gröfter Beiterkeit versveist, bei welcher Gelegenbeit auch die feierliche Würde des Herrn Prinzipals in gemuthlichem humor unterging. Bang mar freilich ber Stanbesunterschied nicht aufgehoben: die Burfte des untern Berfongle zeigten mehr und mehr eine Armuth an Spect, Die bloß durch reichliches Gewürz erganzt war, die Flaschen dagegen, mit Ausnahme ber bes gebietenben Berrn, maren von gleichem Inhalt und nicht gemeffen ober gezählt, fo baf fammtliche Gesellschaft bochft befriedigt bas Mal verließ.

Richt minder festlich wurde der Herbst (die Beinlese) in dem Beinderg des Herrn Stadtschreibers abgehalten, der mit einem äußerst geschmackvollen Gartenhaus geziert war. Außer dem Hauspersonal und den zahlreichen Gästen nahm sämmtliche Honoratiorenschaft des Städtchens an der Festivität Antheil. Die Schreiber versahen sich je nach Maßgabe ihrer baaren Mittel mit Pulver und Feuerwert, die Herrn Substituten brachten sogar Raketen und Feuerräder auf den Platz, welch letztere jedoch jedesmal verunglückten, trotz dem, daß der Stadtsnecht (der Amtsdiener des Stadtschreibers) und der Incipient mit Stöcken dazu gestellt wurden, um die widerspenstigen zu treiben. — Nach einer äußerst reichlichen

Bewirthung, bei welcher die Trauben, die köstlichen Gaben des Herbstes, nur Nebensache waren, kam der Abend, an dem sich die zunehmende Heiterkeit durch Schießen und Feuerwert Luft machte, dis ein glorreicher Rüczug mit Fackeln erfolgte. Oft durste der Jubel sogar noch mit einem Tanz im großen Zimmer der Stadtschreiberei beschlossen werden, wo ein etwas helseres Clavier stand, auf dem Jungser Mine mit großem Applaus eine Ecossaise und zweierlei Walzer spielte, dis sie selbst vom galanten Substituten engagirt wurde, welcher nach der Maultrommel des Herrn Maier, wozu Herr Rüßeler den Takt trat, einen Hopswalzer mühzlesig mit ihr vollendete.

Noch glorreicher entfaltete fich das Personal der Stadt= schreiberei mabrend ber Schlittenfahrten, die bort vom ersten befahrbaren Schnee an arrangirt wurden. Derherr Stadtichreiber mit feiner Frau Liebsten fuhr mit stattlichem Gespann in einem grün und roth bemalten Schlitten voraus. Sammtliche Schreiber theilten fich in die Ehre, die Tochter, Nichten und Baschen ber Familie führen zu durfen, welche fich freilich meift auf "Reibern" behelfen mußten; nur ber Amtssubstitut führte Jungfer Raroline im Triumph in dem gludlich erbeuteten Schlitten bes Müllers, ber bie Geftalt einer Tulipane batte und vorne mit einer Meerfrau geschmudt Der Klingelnde Zug, in beffen Nachtrab aus Mangel eines Rollgeschirrs auch Rubgloden ertonten, fuhr fobann auf einen benachbarten Hof, wo die Zeit mit Tang und Spiel bis tief in die Nacht binein verjubelt wurde und bei ber fröhlichen Beimfahrt im Duntel ber Racht manch fcudterner, bis dabin verstegelter Schreibermund fich öffnete und sogar magte, die Einziehung bes Schlittenrechts zu versuchen.

Wie ichon aber ift vollends bie lette und glangenofte Bilbermuth, Bilber. I. Bb. 5. Auft. 11

Keftlichkeit in ber Stadtschreiberei ausgefallen, als ber galante Substitut, ber burch die Bermendung Des Stadtschreibers eine Ertraprobatorstelle erhalten, fich entschlof, um die Sand ber gereiften Rungfer Mine zu werben, somit auch die ftillen Buniche des Amtelubstituten laut werden durften, ber mit ber hand feiner Raroline die Auslicht auf Amtonachfolge erhielt, und nun diese erfreuliche Doppelverlobung gefeiert murbe! Die nabere Beschreibung des Festmabls bei Diefer Beranlaffung ift in unfern Zeiten fast unmöglich geworden, mo für eine bürgerliche Rüche das Rochbuch einer Frau Stadtichreiberin zu den Chimaren gebort. - But aber war es, bak die Rungfer Tochter noch in ben Glanzzeiten bes Baufes verforgt wurden, benn bie Binterlaffenschaft zeigte fich, wie schon baufig der Fall war, viel geringer, als die Welt vermuthet batte, da felbst ein fürftliches Gintommen zu Bestreitung des enormen Aufwandes nicht immer binreiden wollte.

Run ist all diese Herrlichkeit fast spurlos untergegangen, vergebens suchen wir in groß und kleinen Städten nach einem so gastlichen Hause, wie einst die Stadtschreiberei war, nach einem ähnlichen Berhältniß zwischen Brinzipal und Untergebenen, das neben aller steisen Förmlichkeit doch wieder etwas Patriarchalisches hatte. Der nivellirende Geist der Zeit duldet keine so erhabenen Häupter mehr, und obschon das Institut der Stadtschreibereien noch keiner grauen Bergangenheit geshört, so klingt es doch schon wie uralte Tradition im Munde des Bolkes: "er hat einen Hochmuth wie ein Stadtschreiber."

Die alten Häuser von K.

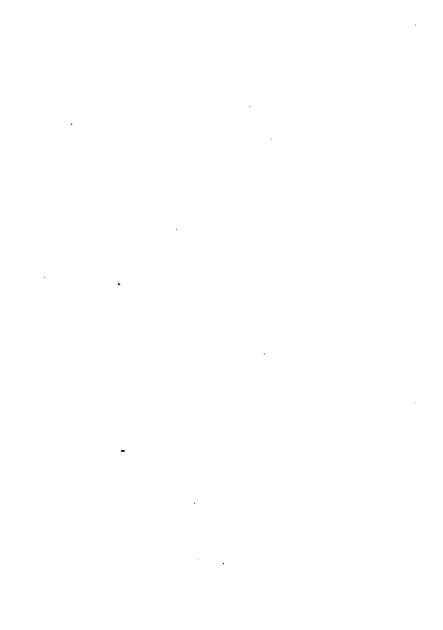

Es ift eine schöne Sache um die freundlichen Vorstädte, die sich während der langen Friedensjahre um unsere alten Städte und Städtchen herum angesiedelt haben, friedliche Vorposten, die und sagen, es sei gerade nicht mehr schlimm gemeint mit den finstern Resten von hohen Stadtmauern und festen Thürmen, die noch aus der alten Zeit herüber schauen. — Und doch geht mir erst das Herz auf, wenn ich in den Kern einer alten Stadt eindringe, wo die geschwärzten hohen Häuser mit Resten von abenteuerlichen Vildern und Inschriften, mit Thürmchen und Erkern recht mährchenhaft auf die neue Welt herunter schauen.

So ein neues, hellangeftrichenes Haus, mit Dutenben nach Einem Mobell gebaut, mit luftigen, freundlichen Räumen, mit schmalem Flur und gewundener Treppe, in bem jedes Eckhen Naum ausgezirkelt ist, daß ja keines müßig stehe, ein Haus, bessen eigener Besitzer sich in die kleinsten Ecken zusammenkauert, bessen regelmäßige Zimmer einen Miethbewohner nach dem andern gleichgültig sich ansiedeln und wieder ziehen sehen, — was tann es von einem frühern Bewohner anders sagen, als: "er lebte, nahm ein Weib und ftarb?"

Tretet dagegen ein in den weiten, dunkeln Klur eines alten Sauses, wo ba und bort noch geschwärzte Bilber hängen, von benen Riemand weif, woher fie tommen und wie lange fie da find, schreitet die breiten Stiegen hinauf in die getäfelten Bemacher, die burch feltfame Treppchen und Gange getrennt und verbunden find. und befeht euch die aahlreichen Rammern und die heimlichen Dachboden, in beren Winkeln noch Trummer aus uralten Zeiten verborgen fteden. Nun fagt, ob nicht iebes folche Saus auch eine eigene wundersame Geschichte erzählt, und ob es nicht ben Stempel eines bestimmten Befchlechte an fich tragt? - Freilich, wenn biefes untergegangen ift, werben neue, gleichgültige Bewohner bon ben alten Räumen nur mit schelem Auge angesehen, fo daß sich jene nie recht heimisch darin fühlen und allerlei Sput verspüren: Pantoffeln, bie Nachts burch die Zimmer schlürfen, nächtliches Thurklopfen, Rettenraffeln, wenn nicht gar unfichtbare Ohrfeigen, und mas sonst noch zum Treiben ber Gespenfter gehört. — Bewohnen möcht' ich defhalb ein folches Haus just nicht, aber einsam es durchstreifen ober barin spielen, wenn ich noch ein Rind mare. Welch herrliche Tummelpläte jum Safchen, welch foftliche Edden jum Berfteden, welch trauliche Reftchen jum Buppenspiel und Erzählen! Was ist bagegen für Kinder ein modernes Logis, wo überall Parkette sind, auf die man nicht treten, Sopha's, auf die man nicht sitzen, aufgeräumte Plätze, wo man keine Unordnung machen soll!

Aber Eine Gattung alter Häuser gibt es, benen es ganz wohl und behaglich zu sein scheint, daß ein neues lebendiges Menschengeschlecht in sie eingezogen ist: das sind die ehemaligen Klöster. Wie fröhlich sonnen sich die altersgrauen Mauern, von der thurmhohen Umschließung befreit, wie lustig wiederhallen die Wände des Resettoriums von den Tritten spielender Kinder, wie freundlich dusten die Blumen im Klostergärtchen jungen, hellaugigen Mädchen entgegen. Sie möchten ihnen wohl sagen, daß ihre Ahnsfräulein (wenn Blumen Ahnen zählen) dereinst nur von alten knöchernen Fingern gepflückt worden, oder von bleichen, jungen Händen, die nun und nimmer ein leuchtender Trauring schmücken durste.

Bon all ben Häusern in R. ist es nun das Kloster, in das ich ben Leser zuerst einführen möchte. Ich weißteine Klostergeschichte davon zu erzählen, weber à la Sigwart, noch à la Hartmann; ich möchte nur einige der Gestalten vorüberführen, die in neuern Tagen durch das alte Gebände gegangen sind.

# Das Klofter.

Das Rlofter in R. hat aus feinen alten Tagen fast nur bas Bequeme, Trauliche behalten: die weiten Raume, Die bauschigen Gitterfenster, in die man fich gang bineinlegen und wie aus einem luftigen Räfig in die sonnenbeschienene Welt hinausschauen konnte. Beinabe alles Graufige, Bespensterhafte war längst durch das geschäftige Treiben jungerer Geschlechter weggeräumt. Nur in einer ungebrauchten Bodenkammer bing noch das geschwärzte Bild einer Ronne. deffen Original natürlich die Bolkssage eingemauert worden fein liek, und unten, wo es binter der Treppe fo dunkel ift, befindet fich eine eiserne Thur zu einem unterirdischen Bange, der, ich weiß nicht wie weit, sich erstrecken soll. schauerlicher Luft magten die Rinder des Hauses fich bie und da etwa zehn Schritte in dem Dunkel vormarts, aber manche Tagesstunde, ja halbe Rächte lang, unterhielten sie sich mit Planen, wie der Rlosterschat, der natürlich hier verscharrt sein mußte, zu beben, und vor allem, wie er zu verwenden fei. Goldene Luftschlöffer erboben fich, wenn fie in nachtlicher Stille flüsternd im Bett barüber plauderten. — Bis heute hat ihn aber noch keiner gehoben. Bor Zeiten waren wirklich Rachgrabungen angestellt worden, man war aber nur bis auf die Spur verschütteter Stusen gekommen. — Der Sohn des Hauses hatte in jüngern Tagen mit seinen Kameraden die Grabung erneuert, das einzige Resulat aber waren beschmutte Wämser und zerrissens Hosen, weßhalb das Geschäft von Seiten der Eltern niedergelegt wurde. — Bon Gespenstern hat man nie viel vernommen. Die obbemeldete eingemauerte Ronne, ein unentbehrliches Requisst eines alten Klosters, soll freilich zur Weihnachtszeit manchmal mit gerungenen Händen sich haben bliden lassen, gesehen hat sie aber Niemand und gefürchtet nur so weit es zu einem beshaglichen Grausen gehörte.

Am Eingang des Mosterhoss steht noch das kleine Thorhäuschen, vom Thorwart bewohnt, der da keine Amtsverrichtung, nur die Bergünstigung der freien Wohnung hatte. Es war ein eisgrauer, steinalter Invalid, der ganze sommerlange Tage im Sonnenschein vor seinem Häuschen sitzen konnte. Gesprächig war er gewöhnlich nicht, wenn aber einmal die Schleuse aufging, so wußte er viel zu erzählen von den Kriegsthaten seiner jungen Jahre — er hatte noch unter Friedrich dem Großen gedient — für den gestrigen Tag hatte er kein Gedächtniß mehr. Der Großvater verehrte ihm allmonatlich ein Paket Tabak, das ihm die Kinder überbringen dursten. Herzlich leid that's ihnen, als der alte Stelzsuß begraben war und nur noch sein uralter, kindisch gewordener Pudel sich vor dem Häuschen sonnte.

Das Kloster war seit lange zu einer Beamtenwohnung eingerichtet und der Großvater und die Großmutter haben darin gewohnt. Ich will den Leser nicht lange plagen mit genealogischen Erläuterungen über meine verschiedenen Großeltern väterlicher und mütterlicher Seits. Ist er doch selbst wohl so gludlich, solche zu haben oder gehabt zu haben, und wenn bei dem Ramen Großvater und Großmutter eine recht freundsliche, trauliche Erinnerung in ihm aufwacht, eine Erinnerung aus der ersten frischen Kindheit an einen Lehnstuhl und eine liebe, ehrwürdige Gestalt darin, an fröhliche Ferien, an Geburts und Weihnachtsgeschenke, so ist das volltommen genug.

Der Grofvater mar, mas man einen Mann von altem Schrot und Korn nennt, ungeschliffen im auten Sinne bes Borts. Mit den Redensarten bat er's nie genau genommen. aber er war wohlmeinend in der That und Wahrheit. Die Grokmutter - bes Grokvaters erfte Frau - war eine Frau, wie's nicht mehr viele gibt, klein, geschäftig, beweglich, mit bellen Augen und offenem Bergen für alles, was icon und aut ift in ber Welt und über die Welt hinaus. Sie konnte ihren eigenen Sinn haben, und ber Bereich ihres hauswesens war ihr unbeschränktes Konigreich, in beffen Regierung fie teine Gingriffe bulbete. Aber blieb fie unangefochten, fo war fie auch eine gnäbige Berrin, und so klein fie mar, fie verstand sich in Respett zu setzen. Sie war nun freilich nicht in allen Studen mit dem Zeitgeift fortgeschritten. Bon der Dienstbotenemancipation wollte fie nicht viel wiffen: "lagt die Leute an ihrem Plat, haltet fie fo, wie fie fich's in ihrem Beimwesen dereinst auch machen können, verwöhnt sie nicht unnöthig." Auch ihr literarischer Geschmack war nicht auf ber Höhe ber Zeit, und das Lied: "Guter Mond, bu gebst fo stille 2c.," hat ihr ihr Lebtage beffer gefallen, als bas bamals eben neu auftauchende Lied Goethe's: "bas Wasser rauscht, das Wasser schwoll," bessen mystische Schönheit ihr niemalen einleuchten wollte. Aber trot allebem mar fie bas belebende Element ihres Haufes und jum Segen geschaffen für jede Zeit, in der sie gelebt und gewirkt batte.

Der Grofpater war ein raftlos betriebsamer Beift, ber fich immer mit einer neuen Erfindung trug, und das weitläufige Klostergebäude war eben recht für die gablreichen Berfuche, die er anstellte, ohne jemals Chemie, Physit oder Technologie studirt zu haben. Bald erfand er neue Weinicone, bald entdedte er Torflager, dann machte er Baublane, tonstruirte Maschinen oder ließ Stabl fabriciren, sogar mit der Alchomie bat er's versucht und Molche nebst Meifingftuden in Schachteln gesperrt, weil er gehört batte, dan fie dieses Metall verzehren und darauf als Gold von fich geben. Letterer Bersuch scheint teine glanzenden Resultate geliefert zu haben; er wollte fpater nicht mehr baran erinnert sein. -Auch als Schriftsteller versuchte er fich und schrieb zu seinem Brivatvergnügen gabllose politische Auffate. Sein Styl war zu wenig gehobelt, als bak sie zur Beröffentlichung getaugt batten, und fo vermoderten fie in feinem Schreibtifche. But, daß sie nun dabin sind. Obgleich er unter dem gar alten Regime und unter ber Napoleonischen herrschaft ein mach: tiger Oppositionsmann mar, hatte er boch vom Freiheitsschwindel, wie er fich feit den dreifiger Sahren regte, so wenig eine Abnung, daß der aute Grofvater in unsern Tagen für ein Monftrum von Gefinnungsuntuchtigkeit, für ben Raifer aller Heuler erklärt worden mare.

Weil er sich auf allen Feldern versucht hatte, war ihm auch nichts neu auf der Welt. Nil admirari, das war, wenn auch unausgesprochen, sein steter Wahlspruch. "Hab's schon lang gewußt — gerade so war's in den siebenziger Jahrgängen — wird eben so wie selbiges mal," das waren seine Bemerstungen über alles, gleich dem alten Rabbiner in Guttows Acosta. — Sein Herz aber saß auf dem rechten Fleck bei all seinen rauben Außenseiten. Bei Kranken war er hülfreich

wie eine barmherzige Schwester, bei Kindern zärtlich und nachsichtig wie eine Mutter. Obgleich er auch in Ansehung des Geldes etwas konservativer Natur war, so war doch für die Enkel seine Hand stets offen; eigenhändig spickte er um Weihnachten und Ostern die rothen Aepfel mit neuen Sechsern, die Gratulationsgedichte zu Geburtstag und Neujahr wurden anständiger honorirt als die manches Hospoeten, und seine schielte Gestalt mit dem schwarzen Käppchen auf dem kahlen Scheitel bleibt für uns der Mittelpunkt einer freudenzeichen und sonnigen Kinderzeit.

Der Charakter seiner Bewohner brachte es mit sich, daß das Rloster, wie in der baulichen Einrichtung, so auch in der Bestimmung von den alten Tagen nur das beste und freundlichste Theil übrigbehalten hatte: das, eine Herberge der Berlassen, eine Buslucht der Heimathlosen zu sein. Nicht daß
es just eine verwahrloste Kinderanstalt geworden wäre, oder
ein Blindenasyl, oder ein Gutleuthaus; nein, es trug einen
heiteren Charakter. Es gibt Berlassen, für die Niemand
sammelt und Feste hält und Häuser baut, und solche nahm
das Kloster auf.

Da kam das einemal die arme Frau Base Kenker sammt ihrem Hünden und ihrer Schnupftabaksdose und siedelte sich beim Herrn Better an, um ein paar Monate Licht und Feuerung zu ersparen; dann kam in tieser Nacht eine ehemalige Nachbarin, eine unglückliche Kausmannsfrau sammt Kind und Habe, die ihrem rauhen Mann entlausen war. Ein andermal war's die Jungser Hannebiene (ihr Berwandtschaftsgrad konnte niemals ausgemittelt werden), die eben kein Unterkommen als Haussjungser hatte und die nun mittlerweile ihre Kochkünste im Kloster producirte. Jeht mußte Raum geschafft werden für die arme Pfarrwittwe, deren Habe verbrannt war, bis

sie wieder ein Obdach hatte; dann zog ein armer Forstwart ab, bei dessen eilf Kindern die Großmutter Pathin war; da mußten zur Erleichterung der Eltern sechs bis sieben Pathchen beherbergt werden, und so gings fort. Dabei werde nicht gedacht der unzähligen kürzern Besuche von bestimmungslosen Bettern, ehemaligen Schreibern, ausgedienten Mägden u. das.

Auch ergöhlichere Gafte suchten bas Rlofter beim. So ber Ontel von B., ber die Rolle des gutmutbigen Bolterers übernommen hatte, fluchte wie ein Beibe, daneben aber ein berzauter Mann war und alle Taschen voll Geschenke für die Rinder mitbrachte. Wenn man ihn und den Groftvater zusammen sprechen borte, so meinte man, die zwei Brüber baben grimmige Sandel, maren aber die besten Freunde von ber Welt. Den Kindern fast noch willtommener mar's, wenn der dunne Herr Bater von N. in der schwarzen Kutte auf seinem gabmen Röklein einbergeritten tam, gefolgt von der biden freundlichen Marieliefe, seiner Rochin, um fich feine Renten vom Groftvater ausbezahlen zu lassen. Der Berr Bater batte ftets rubrende Rlofterbilder für bie Rleinen, worauf eine beilige Theresia war mit Augen wie Pflugräder, Die jum himmel ftarrten, ober ein beil. Sebaftian, mit klafterlangen Pfeilen gespickt. Der herr Pater batte keinerlei Berrichtungen in dem gang protestantischen Dorfe R.; er lebte als der lette Penfionar in einem alten Stifte dort und ließ sich's unter der Pflege seiner Marieliese recht wohl sein. war auch böchst tolerant und allenthalben gern gesehen. jährlich hielt er ein großes Fest, wenn ber Rarpfensee abgelaffen wurde; bas war ber Marieliefe Chrentag; fie lief gang strablend und glipernd umber wie der fetteste geschmorte Rarpfen. — Der Berr Bater pflegte fie vielfach mit einem Geschichtden aus ber Anfangszeit ihrer Rüchenlaufbahn zu

necken. Sie hatte in der Küche eines Pralaten zu R. ihre ersten Studien gemacht, und sollte bei einer großen Festlichkeit ein Spanferkel bereiten. Die Oberköchin sagte ihr: "Marie-liese, wenn Du das Spanserkel aufträgst, so thu' auch Lor-beerblätter hinter die Ohren und eine Citrone in's Maul." Welche Heiterkeit verbreitete sich im Saal, als die gute Marie-liese mit dem Spanserkel eintrat, Lorbeerbüschel hinter ihren Ohren und eine Citrone im weitausgesperrten Mund!

Einige der jeweiligen Insagen des Klosters verdienen näher in's Auge gefaßt zu werden. Der erste derselben ift:

### Der Emigre.

Als ber Grofvater noch vor seiner Bedienstung in R. als Beamter im kleinen Grenzstädtchen U. wohnte, mar bafelbst bei Nacht und Nebel ein ehrbar aussehender Franzose angekommen, begleitet von einer Mademoiselle, deren eigent= liche Stellung zweifelhaft mar. Mit Bulfe ber Mademoiselle. die deutsch verstand, aab fich der Fremde als einen Monsieur Meuret zu erkennen, ben die Sturme ber Revolution von Haus und Amt vertrieben. Er war zwar kein Vicomte ober Marquis. aber doch der Anhangsel eines folchen, bei dem er als Beamter ober Verwalter angestellt gewesen mar. Monfleur Meuret, der teine andern Schatze gerettet hatte, als die Mademoiselle, deren wirklicher Werth schwer anzugeben gewefen ware, ließ fich in befagtem Grenzorte als frangofischer Sprachlebrer nieder, weil ibm zum Weiterkommen Rath und Mittel fehlten. Nun war aber U. eine kleine Stadt, wo außer Erbsen und Linsen wenig gelesen wurde; daber fanden fich wenige Schüler, fo daß der arme Emigre taum bas nothdürftigste Austommen fand. - Als nun ber Groß: vater in R. eingerichtet war, glaubte er, daß hier, in einer kleinen Restdenz, ein französischer Maitre Bedürfniß sei; darzum verschrieb er Herrn Meuret, dessen traurige Lage ihm bekannt war, und bot ihm sein Haus als Heimath an, bis er sich eine eigene Wohnung verschaffen könnte.

Rur Gin Bedenten war dabei. Im Baufe ber Großeltern wurde ftreng auf Bucht und Sitte gehalten. Grofvater batte, als ihm mabrend ber frangofischen Ginquartierung die bonne amie eines Generals in's Quartier jugewiesen wurde, diese mit großer Energie ausgetrieben, und obgleich ihm tein Frangofisch zu Gebot ftand, als der Ausruf: "Marich, Madame!" fo hatte fie's boch wohl verftanden. Run war zu fürchten. Monfieur Meuret möchte nicht ohne die Mademoiselle tommen; das wollte der Grofmutter gar nicht munden, und doch mochte man befihalb nicht bie Belegenheit verfaumen, dem Beimathlosen eine Beimath zu bieten. Endlich entschlof man fich, herrn Meuret ohne Bedingungen und Rlaufeln einzuladen. Siehe da, es tam alsbald eine Art von Rutschenwagen mit außerft wenig Gepad; barauf thronte Monsteur Weuret, und allerdings die Mademoiselle, die er aber alsbald als Madame Meuret vorstellte. In Betracht ihrer erlebten Drangsale und ihrer hülflosen Lage bruckte man ein Auge über die Bergangenheit zu, und Monfieur und Madame wurden im Rlofter untergebracht.

Monsteur Meuret eröffnete sogleich einen Lehrtursus, der von der aufblühenden Jugend, sowohl aus dem hohen Adel als dem verehrten Publikum recht zahlreich besucht wurde, Madame gründete eine französische Strickschule, und so fanden sie sich bald, wenigstens im Bergleich mit ihrem letten Aufenthalt in recht erträglichen Umständen. Die Kenntnisse, die man sich bei Madame erwarb, beschränkten sich freilich

auf ein paar Phrasen: Madame, s'il vous platt, examinez mon ouvrage, Madame, s'il vous platt, laissez moi sortir, u. dgl., aber doch war's immerhin französisch und darum ein ganz anderes Ding als eine deutsche Strickschule.

Monfieur Meuret bewegte fich in außerft gemeffenen, gierlichen Formen und ichien das dreifache Mak feines aukerlich verlorenen Ranges innerlich in fich aufgenommen zu ha= ben. Madame befließ fich minderer Feinheit, und das eheliche Berhältniß des edlen Baares, das fich fpat und nach fo langer Bekanntschaft verbunden, schien eben nicht das gartlichfte au fein. Madame Meuret, eine geborene Elfägerin, batte als deutsches Stammaut nichts behalten als deutsche Schimpswörter, die fie in unglaublicher Anzahl vorratbig batte und an ihren Cheliebsten so wie an ihre Böglinge verschwendete, über welch letztere sie hie und da noch ein fühlbareres Regiment mit der Elle führte. Alle Thiernamen standen ibr zu Gebot, und sie stellte sie auf eine Weise qufammen dan Linné und Buffon in Berlegenheit gewesen waren, die Geschöpfe zu klaffificiren, a. B. bu Stockfischgans, du Kalbsluckel, du bist mit Spublwasser getauft! 2c. 2c. Die Tugend der Unpartheilichkeit mußte man ihr laffen, da sie Die Töchterlein ihres Protektors bochftens mit noch ftarkeren Chrentiteln und baufigeren Ellmegberührungen beimfuchte.

Das liebste Gesprächsthema des Chepaars war wie natürlich ihre verlorene Herrlichkeit, die, wie es zu gehen psiegt, in der Erinnerung beträchtlich erhöht und verklärt wurde. Besonders gründlich war Monsteur Meuret in der Schilderung seiner reichen Garderobe, die den Keinen Mädchen, denen er sie beschrieb, ganz sabelhaft erschien. Er hosste auch immer noch wieder in den Besitz wenigstens dieses Theils seiner Habe zu kommen, den er, bereits in Kisten

gepackt, auf der Flucht irgendwo deponirt habe. Da aber eben nichts kam, ward die Geschichte von Herrn Meurets Kleidern allmählig zum Mythus.

Welcher Triumph war es nun für den verkannten Sdeln. als eines Morgens burch's Stabtchen die Runde ericoll. Monfieur Meurets Reiber feien angetommen! Die Schulerinnen, wohl auch die Mutter, eilten berbei, den Schat in Augenschein zu nehmen. Ja, da war die ganze Herrlichkeit! der unwiderlegliche Beweis, daß Monsieur Weuret dabeim ein Mann comme il faut gewesen. Da lag ein geblümtes Sammettleid, ein rother, ein apfelgruner Frad, ein Staats begen, ein galonirter breieckiger Staatsbut, turze Inerpreffibles mit filbernen Anieschnallen, seibene Strumpfe, Schnallenschube, und über bas Alles noch ein Ludwigstreug! Für welches Berdienst Monsieur Meuret biefes bekommen, ba er. so viel bekannt, nichts gethan hatte, als daß er davon aegangen war, das wurde nie sicher erhärtet, wie es so oft bei Orden der Fall ift. Genug, der Orden war ba und Monsieur Meuret trug ihn von Stunde an, jusammt bem geblümten Sammtkleid, Degen und Staatshut, obgleich alle diese Rleiderpracht gehn Jahre im Dunkel gelegen und ganglich auker Rurs gekommen war. Hat jemals bas Rleid ben Mann gemacht, so war das bier ber Fall; Meuret machte, gerade wegen ber Seltenheit seines Costums, eine bochft respectable Figur, und er war in den Augen des ganzen Städtdens um viele Procent gestiegen; ja, Madame selbft bekam ein Gefühl ihrer Burde, ihre Ausbrude wurden feiner und ihr But, ber früher teineswegs frangofische Elegang verrathen hatte, wurde gewählter.

Außer ber Garderobe mußte herr Meuret nicht viel Bestigthumer zuruchgelassen haben, benn auch nach ber Restaus Bilbermuth, Bilber I. Bb. 5. Auft. 12

ration bezeigte er tein Berlangen nach ber Beimtehr; es scheint, ber Bicomte bat fich nicht restaurirt. Dagegen aber ging bem würdigen Mann noch am Lebensabend ein anderer Glücksftern auf: er wurde burch Bermittlung eines abeligen Bonners als Brofessor ber frangofischen Sprache an die Landesuniversität berufen, eine Stelle, auf die er ungefähr so viel Ansprüche hatte, als auf ben Orben. - Gleichviel. er mar's einmal und trug die Burbe biefer neuen Burbe mit allerbochftem Anstand. Madame icaffte fich augenblicklich ein neues schwarzes Seidenkleid an und nannte ihn von Stund an: .mon cher'. Monfieur und Madame Meuret reisten ab und überließen es ihren theuern Schulerinnen. Frangofiich. Bildung und Fransenftriden zu lernen, wo fie wollten. -Db und wie weit er feine neue Stelle ausgefüllt, ob bas geblumte Sammttleib bis an fein Lebensende ausgehalten. ob Madame das mon oher nicht wieder verlernt bat, darüber ift mir nicht viel zu Ohren getommen. Aber ber Groftvater bachte sein Leben lang mit Bergnugen baran, wie er burch bie Berufung bes Emigre nach R. ben Grund zu beffen Glud gelegt.

#### Der Maler.

Wie viel gebetene und ungebetene Gäste auch das Rloster heimsuchten, ein Zimmer wurde stets freigehalten und blieb sogar bei den hohen Wasch und Butstesten verschont: des Malers Stube. — Der Maler war so recht der Stammgast des Hauses; man wußte fast nicht mehr, wann er zuerst geskommen war. Seine Ankunft wurde stets ohne Ceremonie angekündigt durch einen großen, langen Korb, der, mit einem

Tuche bedeckt, sein Malergeräthe enthielt. Seine übrige saherende Habe war leicht transportabel, da sich seine Garderobe mehr durch Qualität, als durch Quantität auszeichnete. — Der Maler, der in der Residenz eine bescheidene Miethwohenung inne hatte, war den größten Theil des Jahres der Gast irgend einer besreundeten Familie, um diese und die ganze Umgegend mit den Produkten seiner Kunst zu beglücken.

Er machte eine recht anständige Rigur, ber Maler; er mar nicht groß, aber moblgeformt und abgerundet, jeder Zeit bochft proper und zierlich gekleibet, im Frad. Schuben und seidenen Strumpfen, die er eigenhandig zu ftopfen pflegte. Somit machte er in feinem Aeugern teinen Anspruch auf Benialität. Wie wurde er fich entsett haben, wenn ihm ein Runftgenoffe aus unfern Tagen zu Beficht getommen ware, mit Waldungen von Schnurr=, Backen= und Knebelbarten, einer Haarwildniß und einem Baar buftern, rollenden Augen, während ihn ein Stäubchen auf ben blankgewichsten Schuben ungludlich machen tonnte. Rur in einem Stud erhob fich sein Künftlergeschmad über die Herrschaft der Mode: inmitten bes Zeitalters ber Bopfe und Bopfchen, Budeln und Saarbeutel, Budertopfe und Beruden trug er unverändert feine eigenen, halblang geschnittenen Haare, wodurch er noch in spätern Sahren ein gemiffes jugendliches Aussehen erhielt.

Im Kloster war er baheim wie im eigenen Hause. Er kommandirte die Mägde, die seiner unendlichen Bünktlichkeit nie Genüge thun konnten; er schulte die Kinder herum, ohne die Bermittlung der elterlichen Oberbehörde zu suchen; er kritisitet die Speisen und machte den Küchenzettel; denn er war ein ziemlicher Gourmand und hatte Kenntnisse in der Kochkunft, die die selige Berfasserin des schwäbischen Kochsbuchs beschämt hätten. Wegen all dieser Eingriffe in ihr

Gebiet lebte er denn auch in beständigem Neinen Krieg, mit der Großmutter, obgleich sie es von Herzen gut mit ihm meinte und er großen Respett vor ihr hatte. Desto besser stand er mit dem Großvater, mit dem er immer zu kleinen Schutz und Trutbündnissen gegen die Frauenwelt verbunzen war.

Der Beginn feiner Laufbahn war ein fehr vielverspredender gewesen, weil fie, wie die fo vieler großer Manner, zu allerunterst angefangen hatte. Er war der Sohn eines armen Rupferschmieds in U. Rarl, Bergog zu Burttemberg, bemerkte die wunderschöne Stimme des Buben, als er aufallig durch die Stadt ritt. Aeukerst begierig, jedes aufteimende Talent in seiner Atademie zu hegen, welches Treibhaus damals in der Bluthe feines Gedeibens ftand, nahm er ben Rnaben alsbald in die Anstalt auf. Die Singstimme bildete fich mit der Entwicklung bes Anaben nicht so glanzend aus. als man gehofft, dagegen schien bei ihm Geschmad und Talent für Malerei porberrichend zu fein. Der Bergog, ber fich sonst fast gottliche Rechte anmaßte und wenn nicht die Bergen, fo doch den Willen und die Gaben der Menschen lenken wollte wie Bafferbache, ließ diefimal einen Menschen seinen eigenen Weg geben. Zuviel scheint er sich nie vom Maler versprochen zu haben, benn er verlor ihn aus dem Auge und that nichts dafür, fein Talent durch Reisen u. bgl. zu heben. - Der Maler hat auch die Akademie keineswegs als großer Runftler verlaffen; er hat fich nicht einmal in Bersuchen höher als zum Porträt aufgeschwungen, und es schien nicht, als ob er seine Runst für etwas anderes ansehe, als für einen recht anständigen Nahrungszweig. Seine Bilder haben aber fast alle den Borzug großer Treue. Auf's Idealisiren ließ er fich bochft felten ein; seine Bortrats find teine vergeistigte Biedergeburt der Natur, wohl aber eine genaue Kopie dersselben, und die Warze auf der Nase des Herrn Stadtschreisbers durste so wenig wegbleiben, als der Keine Auswuchs am Halse der Frau Decanin, obgleich diese solche Treue sehr übel vermerkte. Er war unermüdet sleißig, und da er sehr wohlseil malte und daneben ein angenehmer Hausgenosse war, so läßt sich erklären, wie in jener sparsamen Zeit ganze Generationen sich durch seinen Pinsel verewigen ließen. Durch ganz Schwaben, das Land auf und ab, sinden sich in Zimmern oder Rumpelkammern noch Bilder, die ohne Malerzzeichen unverkennbar den Stempel seiner Hand tragen.

Die Familie im Rlofter malte er in allen Formaten und Lebensaltern, rothwangige Rinder, Jungfrauen mit turger Taille und Spidelfleibern, Papa, Mama und Grogmama. Die Grofmutter wollte mit ihren Bildniffen nie gufrieden fein, fle mare gern hubscher gewesen und hatte eine Meinere Nase gewünscht. Doch wie gesagt, Berschönern war nicht des Malers Sache. Er behandelte die Rodfnopfe und Salstrausen gerade mit berselben Aufmerksamteit, wie das "gefegnete Menschenantlit," und fühlte fich noch geschmeichelt, als die Magd bei einem seiner Portrats nichts zu bewundern wußte, als: "Ach, wie find bes Herrn Buchhalters Wefte fo aut getroffen!" Für Schönheit hatte er aber boch ein lebendiges Auge und war ein großer Freund und platonischer Berehrer bes ichonen Gefchlechts. Unter feinen gablreichen Freundinnen batte er immer noch besonders bevorzugte, die er mit Auszeichnung "meine Auguste," "meine Karoline" nannte; nie aber hörte man, daß seine Borliebe auch in jungen Jah= ren ben Grad einer ruhigen, freundschaftlichen Zuneigung überschritten hatte. Diefe feine Ermablten pflegte er bann auch unentgelblich und fogar in etwas idealer Geftalt zu malen, etwa mit einem Blumenkranz oder nach damaligem Zeitges schmad mit fliegenden Haaren an einem Altare stehend. Solche Bilder stehen auch wirklich in Auffassung und Aussführung ziemlich über seinen übrigen.

Ein läftiger Gaft murbe ber Maler nie, obgleich er ein febr dauerhafter mar. Ohne feiner Burbe zu vergeben, machte er fich nütlich burch allerlei fleine baueliche Dienftleiftungen. au benen er eine geschickte Sand batte. Er malte nicht, wie ein moderner Maler, nur in einem absonderlich zubereiteten Atelier, in dem er aufgefucht werden muß. Bas er bedurfte an Licht und Schatten, bas war burch einen geschlossenen Kenfterladen, durch einen aufgezogenen Borbang leicht berporgebracht, und fo zog er benn mit feiner Staffelei und seinem Korb in jedes Haus, wo er gerade portraitirte, und war ben gangen Tag über ber Gaft beffelben. Daburch trat er mit ben Gegenständen seiner Darftellung in ein recht vertrautes gemüthliches Berhältniß, was gewiß viel zu dem natürlichen, hausbadenen Charatter seiner Bilder beitrug, die gar nicht erpref liebensmurbige ober ichalthafte Gefichter machen wie Die Bortrats in unfern Runftausstellungen. - Alle, auch die mechanischen Borrichtungen, die zu feiner Runft geborten, vollbrachte er felbst; im Hof grundirte er seine Leinwand, rieb feine Karben und brauchte fo feine Art von Bebülfen.

Er war ein recht unterhaltender Gesellschafter und widmete sich unermüdet in Abendunterhaltungen im Familientreis durch Vorlesen, durch Gesang — seine Stimme war immer noch schön — durch Theilnahme an dem damals im Schwange gehenden Pfänderspiele. Hatte ihn die Karlsakabemie nicht zum großen Manne gemacht, so hatte sie ihm doch eine zugleich seine und gründliche Vildung mitgetheilt, so daß sein Umgang wirklich von Werth für die Jugend war,

jumal in einem Landstädtchen, beffen Schulunterricht fich nicht weit über's Buchstabiren und Dividiren erhob. die gute Großmutter Sorge, ob er nicht den jungen Leuten etwas von den freigeistigen Ansichten mittheilte, die er, wie fo Biele feiner Zeit, als nothwendiges Erforderniß feiner Bilbung und als Zeichen eines guten Ropfes fich angeeignet hatte. Sein im Grunde doch heimathloses Leben, das ihm tiefere Erregungen ferne hielt, trug wohl bazu bei, bag das Glaubensbeburfnig in feiner Seele nicht recht erwachte. - Diefer Mangel an innerer Glaubens: und Lebensmarme ließ nun auch Raum in feiner Seele für einen ftillen Trubfinn, der ibn bei der beiterften Außenseite mit gunehmenden Jahren beschlich. Seine Sehfraft fing an abzunehmen, mit ben Augen verfiel fein einziges Unterhaltsmittel, und für die Zukunft hatte er nie vorgesorgt. Er hatte kein geniales Rünftlerleben geführt, nicht in Giner tollen Champagnernacht lange hungertage ju vergeffen gesucht, aber ein anständiger Boblstand, ein gewiffer Comfort in Rahrung und Rleidung war ihm Bedürfnift. Dabei batte er eine freigebige Band. fowohl ein Scherflein der Armuth, als auch ein Chrengeschent ber Freundschaft zu bieten. Der Rothpfennig für die alten Tage fehlte ihm, und feinem ehrenhaften Sinn widerstrebte es, fich als unnutes Mitglied in der Gefellschaft von frember Milde erhalten zu laffen. Bang in Stille mochte ibn wohl auch schmerzlich das Bewußtsein erfüllen, daß er nur in dem Borhof feiner herrlichen Runft fteben geblieben und nie in ihr Beiligthum eingedrungen mar. - So fab er bei fraftigem Rorper mit ben verdunkelten Augen in eine obe Butunft. Bu ber Bobe des Bemuftfeins tonnte er fich nicht erheben, sich als Rind des großen Baterhauses, als Diener des unendlich reichen Sausberrn zu fühlen, in beffen

Dienst teine hand mußig gehen barf, wenn wir nur zu versteben wiffen, zu welchem Werte er uns wirbt.

In des Malers sonst so rubiger Seele reifte ein Entsichluß, den Riemand bei dem heitern, gleichmüthigen Manne vermuthet hätte. Er beschloß, sein Leben selbst zu enden. Sanz im Stillen, anscheinend mit vollkommener Seelenruhe, bereitete er die Ausführung des dunkeln Gedankens vor und brachte alle seine zeitlichen Angelegenheiten in Ordnung mit der strupulösen Bünktlichkeit, die lebenslänglich ein Charakterzug an ihm gewesen war. — Aber nie wurde wohl der eigenmächtige Beschluß eines Menschenwillens in so wunders barer und trauriger Weise verhindert und befördert zugleich, als der Vorsat des Malers.

Er war icon langere Zeit vom Saufe des Grofvaters fern gewesen, als eines Tags ftatt bes erwarteten Rorbs ein Brief von ihm tam nebst seiner goldenen Tafchenubr. Reben fonft gang gleichgultigem Inhalt bes Briefes bat er ben Großvater, die Uhr als Bergütung für ein kleines Darleben anzunehmen. Der Grofvater war ärgerlich und gefrantt über diefes Berfahren eines Freundes, ben er nie gemahnt hatte; noch aber stieg keine Ahnung bes wirklichen Grundes in ihm auf. — Wenige Tage nachher tam ihm bie Runde ju, daß in B. am Nedarufer ein fast untenntlicher Leichnam gefunden worden fei. Zett erft ging ihm ein Licht auf über das Geschick seines unglücklichen Freundes. Er eilte bin und erkannte die burch schwere Wunden und langes Liegen im Waffer fehr entstellte Leiche weniger an ben Bugen als an des Malers Lieblingsdofe, die sich noch bei ihm fand. Aber ein duntles Rathfel ichien auf dem Tode bes Mannes ju liegen. Dag er beabsichtigt, fich felbst zu tobten, das ftellte fich durch taufend Meine Umftande feiner letten Lebenstage

unzweifelhaft heraus, und doch trug die Leiche Bunden, die eben so wenig durch seine eigene Hand, als durch das lange Umhertreiben des Körpers im Wasser entstanden sein konnten. Woher nun diese? Der Maler war der friedsertigste Mensch von der Welt gewesen; wer konnte seiner eigenen Hand auf solche Beise vorgegriffen haben?"

Erft einer Untersuchung fpaterer Rabre, Die aus gang anbern Gründen geführt wurde, war es vorbehalten, diefes Bebeimnif an's Licht zu gieben. - Es lebte in ber Rabe von B. ein Wirth, der eine fo wunderbare Aehnlichkeit mit dem Maler batte, daß er oft mit ihm verwechselt murde, fo wenig fonst Berwandtes war zwischen dem anständigen, gefitteten Maler und dem roben, jähzornigen Wirth. Dieser batte wenige Tage por dem Ende des Malers mit ein Baar Schiffern von B., gleichfalls roben und muften Gefellen, einen heftigen Streit gehabt, ber damit endete, baf er fie jum Saus binauswerfen ließ, worauf fie ihm blutige Rache schworen. — Am Morgen des Tages, wo der Maler vor Sonnenaufgang binausging, um fich felbit zu Brabe zu tragen, traf er am Nedarstrand die Schiffer, die mit wilber Bier auf ibn, als ben vermeinten Begenstand ihres muthenben Saffes, losfturzten. Db fie in ihrer Buth nicht achteten. was fie über ihren grrthum hatte belehren konnen, ob der Maler, froh dag ibm die eigene That erspart mar, sich felbst enthielt, sie zu enttäuschen, das weiß Riemand. ift bem friedlichen Runftler ein dunkles und blutiges Ende geworden. Möge er einen milben Richter gefunden haben an dem, ber Bergen und Rieren prüft und ber nicht gewollt, daß ihn ber eigene Schritt vor der Zeit zum Tobe führen sollte! - In der Familie des Rlofters ward ibm ein freundliches Andenken bewahrt, und in manchem schwäbischen Hause wird bei diesem Umriß, der Wahrheit gibt, keine Dichtung, die Erinnerung an den gemüthlichen heimisschen Künstler wieder aufleben. Mir sei vergönnt, mit seiner traurigen Geschichte das Kloster zu schließen und euch hineinschauen zu lassen in ein Paar andere alte Häuser von R.

#### II.

## Das fille Saus.

Philemon 15.

In einer ftillen Seitenstraße der sonst sehr lebendigen kleinen Stadt stand ein unscheinbares Haus, das man für unbewohnt hätte halten können, so wenig Bewegung und Geräusch wurde darin vernommen, wenn man nicht an der hinterseite desselben, welche die Aussicht auf das weite Thal und die grüne Alb bot, helle Fenster mit Sardinen und Blumen geschmückt und hinter diesen manchmal eine weibeliche Gestalt erblickt hätte.

Die anspruchlose Wohnung war die Heimath einer stillen Jungfrau, die eigentlich einem sehr lauten Familienkreise anzgehörte. Außerhalb dieses Kreises war sie nur Wenigen bekannt, den Armen, den Kranken und bekümmerten Herzen. In der Welt und mit der Welt lebte sie nicht; die mancherslei kleinen Interessen, die Tagesneuigkeiten, welche die Bewohner kleiner und großer Städte in Bewegung erhalten, waren nicht für sie vorhanden, aber Freude und Leid theilte sie mit den Ihrigen herzlich und warm, und obwohl ihre Weise still und gelassen war, so konnte sie doch recht kindslich froh sein mit den Jungen und Frohen.

į

Am liebsten war sie freilich allein in ihren ftillen Zim-

mern, durch die der Geist der Ordnung und des Friedens wehte, und ließ ihre müden Augen ausruhen auf dem schoenen, frischen Grün des Thales. Doch nahm sie es auch freundlich auf, wenn das kille Jungsernstübchen sich belebte von kleinen und großen Nichten und Neffen, die gar zu gern den Schauplatz aller Familienfeste hierher verlegten, zu der freundlichen Tante, die alle Jugendlust so gerne gewähren ließ, und die nachher mit aller Ruhe und Heiterkeit ihr kleienes Anwesen wieder in Ordnung brachte, wenn die wilde Schaar das Unterste zu oberst gekehrt hatte.

Im Mai war der Tante Marie Geburtstag und auf diesen Tag wußte man schon, daß sie keine Besuche aus der Familie brauchen konnte; da kam alle Jahre ein stattlicher Mann am ersten Gasthof zu K. mit Extrapost angefahren. Bon da aus verfügte er sich sogleich zur Tante Marie, und brachte die wenigen Tage, die er im Städtchen verweilte, von Morgen bis Abend bei ihr zu. Sie machten große Spaziergänge, lasen zusammen und schienen bis zur Absschiedsstunde nicht fertig werden zu können mit eifrigen Gesprächen.

Nach diesen Besuchen war die stille Marie eine Zeit lang noch stiller, ihre Geschwister wußten wohl, daß man sie jetzt allein lassen mußte, bis sie selbst wieder einmal in einem der Familienkreise mit der alten, heitern, anspruch-losen Miene erschien.

Die Besuche des ansehnlichen fremden Herrn bei der alten Jungser, die für eine Pietistin galt, obgleich sie nicht gewöhnlich die Versammlungen derselben besuchte, machten Ansangs großes Aufsehen in K., allmälig gewöhnte man sich daran. Der Fremde war Prosessor an der Universität eines Nachbarstaates und ein gekannter Schriftseller. Alle

seine Werke kamen zuerst in das stille Jungsernstübchen der Tante Marie, die in ununterbrochen brieflichem Verkehr mit ihm stand. Die Bewohner von K. waren längst an den räthselhaften Gast gewöhnt, die jungen halberwachsenen Richten und Ressen, hauptsächlich aber die erstern, plagten sich und die Eltern unablässig mit Fragen und Vermuthungen, ob er denn ein Verwandter von ihr sei? — aber dann wäre er ja auch einer von ihnen? — oder ein Freund? aber solche Freunde hatte man doch gewöhnlich nicht? . . . die Eltern jedoch blieben still und das Räthsel blieb ungelöst.

Ob Tante Marie einmal schön gewesen, war gleichfalls ein Segenstand häusiger Berathungen. Reben ihrem Freund, ber, obwohl einige Jahre älter, doch in der Fülle und Kraft des Mannesalters stand, sah sie freilich recht verblüht aus, aber es war eine milbe Anmuth über ihr ganzes Wesen ausgegossen, ein Hauch des Friedens, der höher ist als alle Schönheit, weil er über dem Wechsel der Zeit steht.

Marie war von äußerst zarter Gesundheit, und lange vor der Zeit fühlte sie ihre Lebenskraft abnehmen. Sie hatte bis jett meist eine ihrer Richten um sich gehabt, und diese hatten ihrem stillen Einsluß den größten Theil ihrer innern Bildung zu danken; — nun aber bat sie ihre älteste Schwester, ihr Hermine, die ihr stets die liebste der Nichten gewesen war, für den Rest ihres Lebens ganz zu überlassen.

Sehr gern folgte die junge Hermine dem Wunsch der verehrten Tante, obgleich sie sie im Stillen gar nicht so sür krant hielt. "Aber Mutter, ehe ich jeht ganz zur Tante gebe, mußt Du mir sagen, wie es denn ist mit dem Prossesse, ich weiß ja gar nicht, wie ich daran bin, wenn er kommt."

"Run ja, Kind," meinte die Mutter, "Du haft nicht

unrecht und bist alt genug dazu; was ich weiß, will ich Dir gern sagen, aber das ist nicht piel; es ist eine kuriose Geschichte.

"Du weift, daß Marie das jungste von uns Geschwiftern ift, auch war fie babeim das Nesthäckben und der Liebling, fo lang unsere selige Mutter noch lebte: wir zwei alteren Schwestern waren icon verheirathet und Marie noch nicht gang vierzehn, als die Mutter ftarb. Sie war eine vortreffliche, fromme Frau gewesen und ihr Tod war uns allen ein tiefes Leid, die Marie aber war gang troftlos. Bon nun an hatte fie wenig Freude mehr dabeim, unfer Bater war ein wenig mittheilender, beftiger Mann, ber ihrem Bergen nie nah gekommen war, nach kurzer Zeit verheirathete er fich wieber, und jest tann ich Dir's icon fagen, daß wir Alle die zweite Mutter nie recht lieb gewannen. Sie war gar nicht bos, aber launig und oberflächlich; in ben ersten Bochen zehrte fie die Marie fast auf vor Liebe, nachher ließ fie fie geben, that ihr nichts zu Lieb oder zu Leid mehr, und fo wurde das Madchen immer ftiller und außer ihrem Reli= gionslehrer verkehrte fie am liebsten mit ihren Blumen und Buchern, boch tonnte fie recht beiter fein, und fie mar ein fehr hubsches Dabchen, fo wenig fie aus fich machte."

"Seh ich ihr gleich, Mama?"

"Du, bewahre! Du bist nicht halb so hübsch, und kannst Dich nicht so nett und einsach kleiden wie Marie. Run, der Doktor R., eben der Prosessor, lernte die Marie kennen auf einem Ferienbesuch, den er hier machte, sie fanden beide Gefallen an einander, Niemand hatte etwas einzuwenden, wir hieltens alle für ein rechtes Glück, daß sich Marie in ihrem achtzehnten Jahre mit ihm verlobte. Zeht lebte die Marie erst recht auf und ward eine Person von

Bebeutung in der Familie, dem Bater, dem Bruder und den Schwägern schienen erft die Augen aufzugehen über ihre Liebenswürdigkeit, ihren Berstand und die Bildung, die sie sich in aller Stille erworben hatte. Die Mutter bekam einen heftigen Anfall von mütterlicher Zärtlichkeit und besorgte mit Eiser die Ausstattung.

"Die Marie blühte wie ein Röslein; mit ihrem Gesschmack an Büchern, und Lesen und Studiren war sie bei dem Doktor ganz an den Rechten gekommen, die zwei wurden viel geplagt mit ihren Studien und gelehrten Gesprächen, sie schrieben einander ganze Pserdslasten von Briefen, der alte Stadtbote mußte noch einmal öster in der Woche auf's Postamt sahren, — mitunter waren sie freilich auch recht kindisch zusammen; es war alles recht und gut, doch siel mir's auf, als ich längere Zeit hier war, daß Marie gar selten mehr den Stadtpsarrer besuchte und so äußerst still und schüchtern in seiner Gegenwart war.

"Etwa ein halb Jahr waren sie verlobt, als R. einen Ruf auf die Professorsstelle in \*\*\* bekam, da war nun der Jubel vollkommen, und der Hochzeittag war festgesetzt. Marie freute sich wie ein Kind auf ihr eigenes neues Hauswesen, das Hochzeitkleid war fertig und das Aufgebot bestellt.

"Da tam der Professor, um vor seinem Abzug noch einen Besuch bei der Braut zu machen, ehe er käme, um sie heimzusühren. Marie war wie immer heiter und zärtlich. Der Bräutigam mußte in der Nacht mit dem Eilwagen abreisen, und das Brautpaar machte Abends noch einen langen Spaziergang zusammen, ich glaube, es war auf den Kirchhof, wohin sie auch sonst gern gingen. Marie kam ganz lebenz dig und aufgeregt heim von ihrem eifrigen Gespräch und sie nahmen einen so zärtlichen, liebevollen Abschied wie immer.

"Am andern Morgen, ich war damals auf Besuch beim Bater, kam die Marie so bleich zum Frühstück, daß wir Alle erschracken, obgleich wir es der Trennung zuschrieben. Die Mutter wollte sie ausheitern und sagte: "Morgen, Marie, wollen wir nach S. sahren, um Deine Sachen vollends zu besorgen, wir haben nur noch vier Wochen bis zur Pochzeit." Da sagte die Marie ruhig, aber mit leiser Stimme: "Sie werden keine Mühe mehr haben, Mutter, ich werde gar nicht Pochzeit haben."

"Da saßen wir Alle und starrten sie an mit offenem Mund, wir hätten sie für verrückt gehalten, wenn sie nicht so gar sanst und ruhig den ganzen Sturm von Fragen und Borwürsen ausgehalten hätte, der über sie losbrach. "Und der Ludwig?" fragte ich endlich. "Dem habe ich schon heut früh geschrieben." Das war ihre einzige Antwort, mehr konnten wir nicht herausbringen.

"Der Professor tam schon am zweiten Tag in heftiger Bewegung, wir hatten ihn alle mit Schmerzen erwartet, und hossten Alles von seiner Segenwart. Was es an jenem Abend zwischen ihnen gegeben, darüber rückte er auch nicht heraus. "Sehen Sie dem Mädchen den Kopf zurecht, Herr Tochtermann," sagte der Bater, "oder ich werde selbst noch toll." Marie empfing ihn ruhig, still und schüchtern. Sie ging in den Garten, da saßen sie in der Laube, in der sie sich verlobt hatten, weiß Gott wie lange, immer im eifrigsten Gespräch. Wir waren voll der besten Hossmung, da kamen sie endlich herauf, alle zwei bleich wie der Tod, der Professor sagte dem Bater, daß er sich in Mariens Willen sügen müsse und auf ihren Besit verzichte, gab uns Allen die Hand, auch der Marie, küste sie auf die eiskalte Stirn und suhr davon. "So wenig ich Marie begreisen konnte, so dauerte sie

mich boch viel zu sehr, als daß ich ihr hätte Borwürfe machen können, der Bater aber, der war furchtbar bose und bei der Stiesmutter war der Zärtlichkeitsanfall radical vorbei. Ich nahm Marie auf eine Zeit lang mit mir, sie war so angegriffen, daß ich Alles fürchtete, und sie erholte sich nur nach und nach in der Stille und Ruhe, die ich ihr ließ.

"Es war gar nicht wie sonst bei einem Brautpaar, das fich aufgegeben, keine Briefe, keine Geschenke und Bortrats wurden gurudgegeben, im Gegentheil, die Rorrespondeng fing wieder an, wenn auch nicht so eifrig wie zuvor, und Marie las die Briefe mit fo angstlicher Spannung, als ob fie von jedem ihr Lebensheil erwarte. Ich konnte nicht glauben, baf es bei ben Zwei aus sein sollte, und erschöpfte all meine Beredtsamteit, als Marie wieder gefunder war, ihren Sinn ju andern, oder boch ju erfahren, marum fie es benn fo gewollt. So fanft und nachgiebig fie fonft ift, so fest blieb fie hier. Aber das muß ich fagen, daß fie noch viel lieber und beffer wurde als vorher. Sie ichien gar nimmer an fich selbst zu denken, so fromm, so fleißig, so gut gegen Arme, - wie ein mahrer Engel mar fie. Als ber erfte Aerger des Baters verraucht war, kam sie wieder heim; man gewöhnt sich an Alles: wo die Zeit nicht Rosen bringen kann, da nimmt fie doch Dornen. Der Bater fagte nichts mehr, er ichien es auch zu fühlen, daß mit dem bleichen Rinde ein Engel unter fein Dach eingezogen mar.

"Bon Jahr zu Jahr hofften wir, es solle anders werden, es blieb aber dasselbe. Acht Jahre nach jenem Tag
starb der Bater, die Mutter zog zu entsernten Berwandten. Bir Alle hätten die Marie gern bei uns gehabt, da fiel uns
aber um diese Zeit das alte Haus in K. als Erbschaft eines Herrn Betters zu, und Marie bat uns, da es ohnehin nicht leicht verkäuflich war, es ihr zum Wohnsitz zu überlassen. Das geschah, und seither ist Alles geblieben, wie es jett ist, Marie und der Prosessor schreiben sich fortwährend, er besucht sie jeden Geburtstag, er schickt ihr all seine Bücher; — aber keines von uns hat jemals ersahren, was sie gestrennt hat." —

Das war Alles, was Hermine über die Lebensgeschichte der Tante hörte, und es steigerte nur ihre Neugierde, das eigentliche Wort des Räthsels zu wissen. Diese Neugierde verklärte sich zu einem Gefühl des tiefsten innigsten Antheils, als sie in der unmittelbaren Nähe der Tante, unter dem Einssuß dieses ruhigen, klaren, innig frommen Gemüthes stand; nie aber hätte sie eine Frage gewagt.

Tante Marie hatte übrigens ihren Zustand richtig beurtheilt, ihre Gesundheit war gebrochen, ihr Leben einer langsamen Zehrkrankheit verfallen. Bald wurde ihre Schwäche so
groß, daß sie das Bett nicht mehr verlassen konnte. Hermine
ließ sich das ihr liebe und heilige Amt der Pflege nimmer
abnehmen, das Verhältniß zwischen Tante und Nichte wurde
immer inniger, das Muttergefühl, das Marien versagt war,
schien in ihr für dies junge Mädchen erwacht zu sein.

Es war in der Zeit des beginnenden Herbstes, die so leicht Kranke dieser Art hinrasst; — eine recht stille Abendstunde, Hermine saß an dem Bett der Kranken, lautsos ihre Züge beobachtend, da schlug Marie die halbgeschlossenen Augen auf: "Kind, hast Du an den Prosessor geschrieben?" "Za, Tante, gleich nachdem Sie es gewünscht." "Es ist gut, ich glaube, er kommt bald," sagte sie mit sanstem Lächeln. Herminen stiegen die Thränen in's Auge, ihr Herz war zum Uebersließen voll; zum ersten Mal wagte sie ein weiteres

Bort: "Tante, liebe Tante, wenn Sie sich so freuen auf ihn, warum? o warum sind Sie nicht sein eigen geworden? o, Sie hätten ihn gewiß recht glücklich gemacht!"

Marie legte sanst ihre Hand auf die des weinenden Mädchens. "Liebes Kind, ich lebe nicht mehr lang, Du hast mich so lieb gehabt, Du sollst mich nicht für launig, für seltsam halten, ich will Dir sagen, was ich Niemand noch gessagt; — rück näher, Kind, ich kann nicht lang und nicht laut reden, — schiebe die Lampe zurück." —

"Hermine, ich war junger als Du, noch ein Kind, als ich so an meiner Mutter Sterbebett faß, wie Du hier an meinem. Aber mir ftarb mit ber Mutter mein Alles, ich war außer mir bor Schmerg, ich glaubte fie bem himmel abringen zu konnen mit meinem Gebet. Die Mutter allein hatte noch die Macht, mich zu beruhigen. In jener Nacht fprach fie recht lang und herzlich mit mir, und wies mich auf ben feften, tiefen, innigen Glauben bin, ber ihres Lebens Blud und Eroft gewesen war, aber mein Schmerz brach immer wieder aus: "Mutter, o liebe Mutter, rief ich, wie foll ich fromm bleiben, wie gut werden ohne Dich, versprich mir, daß Du wieder zu mir tommen willst auch noch vom Himmel.' ,Rind,' sprach sie ernst, "Du weißt nicht, was Du bitteft. bas liegt nicht in Gottes Willen, Gott hat uns Licht genug gelaffen für unfern Beg. Aber ich verspreche Dir, fagte fie mit wunderbar Karer, heller Stimme; ,wenn Gott es julaft, fo tomme ich ju Dir, wenn Deine Seele in Befabr ift!' - Das maren ihre letten Borte."

Die Kranke ruhte längere Zeit, dann begann sie wieder in kurzern Pausen: "Hermine, ich habe den Ludwig unbeschreiblich lieb gehabt, — mehr als ich sagen kann. — Ich wußte, daß er meinen Glauben nicht ganz theile; — das

that mir weh, aber ich dachte nicht daran, ihn darum aufzugeben; - er war ein edler Mann, - ich vertraute auf die Macht der Liebe, - Gott werde ihn durch mich wieder jum Glauben führen. Aber, Rind, das ift ichwerer, als man glaubt. Ludwig ift ein glanzender, reich gebildeter Beift; Die Ansichten eines geliebten Mannes find munderbar bin= reifend; - ich vermied die Besprechungen über diesen beilig= ften Gegenstand nicht, ich wollte ibn ja bekehren. - Allmählig folicen fich diese Ideen, der Geift des Chriftenthums', wie er es nannte, in meine Seele, - ich glaubte Ludwig, fo lang ich ihn borte. — war ich allein, fo fühlte ich, daß bas nicht Wahrheit mar. — aber ben Stern, ber mir feither geleuchtet, fand ich nimmer, — ich konnte nicht mehr aufblicken wie das Kind zum Bater; — ich war oft innerlich ungludlich, — aber ich bachte nicht baran, Ludwig aufzugeben. — An jenem Abend fagte ich ihm Alles, was mein Berg bekümmerte und bewegte, er war badurch nicht angefochten; er zeigte und bewies mir klar, auf welchem Standpunkt ich noch ftebe, - das sei nur ein Uebergang zum Wahren. Auf's Neue legte er mir das ganze glanzende Gebäude seiner Ideen vor Augen. - Ich weiß nicht mehr alles; ich war hingeriffen; - überzeugt, glaubte ich; er warb mich für ein neues Leben im Dienste bes emigen Beiftes. hoben, neubelebt glaubte ich beimzutehren. In meinem ftillen Stübchen war es noch nicht anders. — In jener Racht; was ich gesehen, soll nicht über meine Lippen, - Bermine, meine Mutter hat Wort gehalten. - Bon nun an wußte ich, was ich thun mußte, als fein Weib hatte ich ibm nicht widersteben konnen; und ich loste bas Band, er fagte mir viel: - nicht mit einer Splbe wolle er meinen Glauben antasten; ach ich wußte wohl, daß ein absichtliches

Schweigen oft mehr thut als ein Angriff, gegen den man sich wassen. Wein Weg war mir klar und Gott ist sehr gnädig gegen mich gewesen. — Bon allen Bitten, die ich seitdent zu Gott schickte, ist nur Eine, meine erste und letzte, meine heißeste noch nicht erfüllt; wir sind noch nicht Eins in Allem, — Ludwig ist wahr gegen mich wie gegen sich selbst, wenn sich der Himmel mit einer Lüge erkausen ließe, er würde es nicht thun. — Und nun, gute Nacht, Kind."

Am folgenden Tag kam ein Brief, - Marie las ihn mit leuchtenden Augen, "er bat Deinen Brief noch nicht, Bermine, aber er tommt balb." Die Schwestern tamen noch, um Marie zu besuchen, sie nahm berglichen Abschied von ihnen, wunichte aber nicht, daß Gine bleibe. Gie lag ftill und rubig wie in frober Erwartung. Endlich fuhr ein Ba= gen bor; der Brofeffor fturgte beraus: "lebt fie noch?" rief er athemlos herminen entgegen. "Gott fei Dant," rief er auf ihre bejahende Antwort und eilte gur Rranken. Gine Borbereitung war hier nicht nöthig. Lange, lange waren Die Beiden allein beisammen, bis hermine magte, wieder einautreten. Ludwig faß dicht bei Marien, die, aufgerichtet im Bett, ihr Haupt an seine Bruft gelehnt batte und ihm mit feligen, ftrahlenden Bliden in's Aug fab. Beiber Bande rubten ineinander gelegt auf Mariens Bibel, dem liebsten Erbtbeil von ihrer feligen Mutter.

Hermine wollte sich schücktern zurückziehen, Marie winkte ihr freundlich und sagte leise: "Danke Gott, Kind, mein Gebet ist erhört, mein Opfer war kein vergebliches." Sie sprach nicht mehr viel, aber sie trennte sich nimmer von ihm, von dem sie so lange getrennt gewesen war. Bereint gesnossen siehen das heilige Abendmahl, das letzte, was über Mariens Lippen ging; — sie starb mit seligem Lächeln. Ihr Bild

im Tode war wie verklärt, fast so lieblich wie einst das der jungen Braut, nur etwas bleicher.

Das stille Haus hat sich geschlossen, — vielleicht um später ein lautes zu werden; nur für die Wenigen, denen sie angehörte, ist es geweiht durch das fromme sanste Bild der Tante Marie.

### Ш.

## Der Freihof.

Der Freihof ist ein altes, hochgelegenes, ziemlich unansehnliches, burgähnliches Gebäude, das früher nur weibliche Insagen hatte. Das Innere des Hauses hatte aber für Alt und Jung einen eigenthümlichen Reiz, und besonders für die Kinder war ein Gang zum Fräulein vom Freihof sast eine eben so großes Fest, als eine Einsadung zur Frau Fürstin, von der ich später zu sprechen habe. Eine seltsame, längst verschollene Welt schien sich aufzuthun, wenn das hohe Host thor geöffnet wurde von der uralten Dienerin, Kammerfrau, Gesellschafterin und Haushosmeisterin in Einer Person, die mit Hülfe einer jungen, sechzigsährigen Lochter das Hauswesen besorzte und die Person des Fräuleins bediente. Zwei verhältnismäßig gleich alte Hundevetranen solgten dieser auf allen Schritten.

Hier schien wie in Dornröschens Schlosse durch einen Zauberschlag die Zeit sestgebannt worden zu sein. Die Zimmer waren zierlich eingerichtet mit prächtig bemalten Hauteslisseten, Tabourets, Causeusen und all den alten Herrslichkeiten, welche erst die Mode der letzten Jahre wieder zu Ehren gebracht hat. Daneben gab es noch allerlei merkwürzbige Kunstwerke, die den Kindern wie wahre Zaubereien ers

schllosen arbeitenden Bergmännchen, das durch lausenden Sand in Bewegung gesetht wurde. Herrlich war der Garten mit verschnittenen Tarushecken, Springbrunnen mit Meerfräulein und kunstreich verschnörkelten Gängen und Blumenrabatten, wie sie sieht ein Gärtner schwerlich mehr zu Stande brächte.

Inmitten dieser alten Pracht schaltete und waltete das Fräulein, gleich ihrer Dienerin ganz unverändert in die Tracht ihrer Jugend gekleidet, mit hochfristren, gepuderten Haaren, Poschen und Kontuschen, Schönpstästerchen auf den geschminkten Wangen, recht als wäre sie leibhaftig aus dem Rahmen des lebensgroßen Bildes herausgetreten, das in ihrem Prunkzimmer hing.

Die unvergängliche Schönheit der schlafenden Königstochter schien nun freilich dem Fräulein nicht verliehen zu sein; sie konnte ihre neunzig Jahre nicht verleugnen. Indessen trug sie die Last ihres Alters leicht und trippette auf ihren hohen Absähen noch slinker umber als das "Mädchen," wie die sechzigiährige Tochter der Kammerfrau von ihr und von dieser genannt wurde.

Ihr Geschick hatte in Wahrheit einige Aehnlichkeit mit dem des Dornrößchens. Ihre Altersgenossin und Lebensgessährtin, die Kammerfrau, hat es der Großmutter einstmals im Bertrauen erzählt, als diese das jugendliche Bild des Fräuleins betrachtete, dem dieses jeht noch auf ein Haar glich, die Schönheit abgerechnet. — "Sie werden sich wundern," sprach die Alte, "daß mein Fräulein, die noch schöner war als ihr Bildniß, und so reich dazu, sich nicht verheirathet hat. Ich sage Ihnen, Freier hat sie gehabt mehr als Tage im Jahr, schöne darunter und vornehme und reiche, und Alle hat sie sortgeschickt. — Damit hat es aber seine eigene Be-

wandtniß, was Riemand weiß außer mir, und Ihnen will ich's sagen. — Es ist, ich weiß nicht mehr wie lang her, ich war dazumal ungefähr fünfzehn und mein Fräulein sechzehn Jahre alt, da hab ich ste nach dem Besehl der hochzeligen Frau Mutter auf einer Promenade begleitet. Wir waren weit ab vom Hause gekommen und die Dämmerung brach schon herein, da begegnete uns eine alte schwarze Zizgeunerin, die als Wahrsagerin bekannt war. Mein Fräulein bekam auf einmal Lust, ihre Zukunst zu ersahren, und streckte der Alten die Hand hin zum Wahrsagen. Obgleich sie etwas abseits gingen, konnte ich doch die Worte gar wohl verstehen: "Hit' dich wohl, schwes Jungfräulein, einem gerinzen Freier zu solgen; kein anderer als ein Kaiser wird dich heimführen. Laß dich das Warten nicht verdrießen, kommt er auch spät, so kommt er doch gewiß."

"Auf dem Beimweg war das Fraulein febr nachdentlich; fie erzählte mir, wie biefe Bropbezeihung ausammentreffe mit einem wunderbaren Traum, ben fie unlängst gehabt; fie verbot mir aber, irgend einer Seele ein Bortlein von allem zu fagen. Bon Stund an jog fie fich ab von allen Mannspersonen, die in ihres herrn Baters Saus tamen; teiner konnte ihr Berg bewegen, einen um den andern ließ fie abfahren. Dabei war fie aber nicht ftolz und hoffartig. sondern freundlich und leutselig gegen Jebermann, nur nicht gegen das Mannsvolt. Gin Jahr verging nach dem andern, ein Freier um ben andern blieb weg, Papa und Mama brohten und baten, am Ende aber fagten fle nichts mehr. Ob das Fräulein ihnen ihr Herz geöffnet hat, weiß ich nicht. Bulett ftarben Bater und Mutter und bas Fraulein blieb allein mit mir und meinem feligen Mann, dem Sausverwalter. Ihre ganze prächtige Aussteuer und ein wunderschönes Brautkleid nebst Schmuck hat sie verschlossen. Sie ist allezeit getrost geblieben, und jedes Jahr an ihrem Geburtstag sagte sie zu mir ganz ruhig: "Kommt er auch spät, so kommt er doch." Seit zwanzig Jahren aber sagt sie nichts mehr, und mir thut es doch oft weh, daß sie all die schönen Herren so fortgeschickt hat. Wenn er jetzt auch noch käme, so wäre es doch sast zu spät: meinen Sie nicht auch?"

Das Fräulein konnte sich in der Kunst des Wartens gehörig üben, der Tod selbst schien zu zögern, um dem hohen Freier Zeit zu lassen — vergeblich. Am Ende hatten das Fräulein, ihre Kammerfrau, deren Tochter und die zwei Hunde zusammen ein Alter von dreihundert und zwanzig Jahren erreicht; da war die Kammerfrau zum erstenmal in ihrem Leben so keck, ihrer Herrin voranzugehen — in's Grab, und das Fräulein solgte ihr bald nach. —

Armes Fräulein vom Freihof! als nun die Lochter der Kammerfrau, "das Mädchen," mit zitternden Händen die achtundneunzigjährige Braut bekleidet hatte mit dem köstlichen Brautgeschmeide, noch würdig einer Kaisersbraut so alt und vergilbt es war, und als nun der Leichenkutscher Kaiser mit seinem lahmen Rappen die Anhöhe herauffuhr, dich heim zu führen in die enge Klause, da haben deine blassen Lippen sich nicht mehr bewegt, nicht zum Lächeln, nicht zum Weinen, du hast den Hohn des Schicksals nicht mehr gefühlt, der jene Weissaung auf so schnöbe Weise in Erfüllung gehen ließ.

Armes Fraulein vom Freihof! Hatte ber Tod nur noch dreißig Jahre gezögert, wer weiß, ob nicht noch der Befreier die verzauberte Schone gefunden hatte, wenn auch nicht ein Konigssohn, so doch vielleicht ein Fünftelstaiser,\*) der sich

<sup>\*) 1848.</sup> 

der reichen Erbin erbarmt hätte, selbst wenn sie in Poschen und Schönpslästerchen ausgetreten wäre und von weitem schon nach der alten Aristokratie gerochen hätte. — Gutes Fräulein vom Freihof! ob du dein Schicksal und deine Bestimmung auch misverstanden, du hast in Ehren ausgehalten. Mit demüthigem Perzen hast du geharrt auf deine stolze Zukunst, kein Wort der Alage kam auf deine Lippen, kein bitterer Gebanke in deine Seele. Bon den Borrechten des Herrscherstandes hast du dir keines im Boraus angemaßt, außer das schönste: die erste zu sein im Segnen und Wohlthun. Mösgest du würdig erfunden worden sein einer edleren Krone als die, auf die du hienieden vergeblich gehosst!

#### IV.

### Der herrenban.

Der Herrenbau sah nicht so wundersam und mährchenhaft aus, wie der Freihof, doch war wenigstens ein Theil seines Innern noch viel geheimnisvoller und unergründeter.

So wie ich mir's denken kann, ist es ein altes stattliches Gebäude mit eingeschlossenem Hofraum, auf einer Seite von hohen Bäumen beschattet, so dicht, daß fast kein Tagesstrahl hereindringen konnte. Der untere Theil war gleichgültig, prosaisch, der wurde vermiethet an Jedermann, oben aber da hauste der düstre geheimnisvolle Freiherr mit seinem alten Diener und dem war es eben recht, daß kein Sonnenlicht eindrang.

Eine eigene räthselhafte Region begann in dem obern Stock, wo nie ein anderer Tritt als der des Freiherrn und seines Johann gehört wurde; Jahr aus, Jahr ein waren Tag und Nacht Fenster, Läden und Vorhänge dicht verschlossen, Jahr aus, Jahr ein brannte Licht in den Zimmern des alten Gerrn.

Man wußte gar wenig von dem Freiherrn, nur Ein Zug von ihm war der bekannteste, seine entschiedene Frauensfeindschaft. Kein weiblicher Dienstbote, keine Frauensperson

unter irgend welchem Borwand durfte je die Treppe betreten, rasch und scheu schritt der Freiherr vorüber, wenn ihm eine der Hausdewohnerinnen vom untern Stock begegnete. Der Johann verrichtete mit ängstlicher Genauigkeit alle Dienste, die sonst von Frauenhänden geleistet werden, und mit schaedenfrohem Hohnlachen sahen die Mägde der Nachbarschaft zu, wie die steise Figur in der Livree und gepuderten Haaren mühselig, aber mit großem Anstand den Wassereimer die Treppen herauf schleppte, den Borplat kehrte, oder Gemüse sür die Küche wusch.

Als getreuer Diener seines herrn hielt fich ber Johann für höchlich verpflichtet, den Frauenhaß desselben zu theilen, obgleich er beffen Gründe nicht kannte, und keine eigenen das für hatte. Die Bafche bes herrn, zu beren Reinigung er fich doch nicht felbst versteben tonnte, stellte er ber Bafcherin foweigend in's Saus, und nahm fie mit möglichst gedrangter Rurze in Empfang, wenn fie fertig war; batte er Ginkaufe auf bem Martt ober in Laben zu machen, fo besprach er fie am liebsten mit dem mannlichen Berfonal. Dafür mußte er aber von dem beleidigten Frauengeschlecht, den Mägden am Brunnen und den Marktweibern manche fpisige Redensart boren: "ein Bunder, Berr Johann, bag er feinem Berrn nicht auch Ochsenmilch und Godelseier verschafft!" - "Er batte gar nicht nöthig, so kostbar zu thun, solche wie Ihn gibts noch genug, wenn ber Markt verlaufen ift!" u. f. w. -Robann nahm alle bergleichen Sticheleien mit ruhiger Berachtung bin, er wurde gang vergnügt, daß er nun boch einen Grund für feinen Beiberhaß betam und es that ibm nur leid, baf er fich gegen teine gleichfühlende Seele barüber aussprechen konnte. Denn der Freiherr war kein Freund von Worten, und als ber Johann ein einzigmal unaufgefordert

eine vertrauliche Bemerkung wagte, mit der er gewiß Glud zu machen hoffte, und im Ton militärischen Respekts gegen den Freiherrn äußerte: "aber, gnädiger Herr, die Weibsteut sind doch ganz grausig unverschämt!" hatte ihn der mit so sellschamen Augen angeschaut, daß das die letzte blieb.

Aufs tiefste empört war der Johann, als sich Herr Meuret, der Emigre, in das Parterre des Bau's einquartirt hatte, und Madame Meuret ihre Strickficule mit kleinen Mädchen da errichtete, dießmal konnte er nicht schweigen. "Bissen der gnädige Herr, daß die französische Madame ein ganzes Rubel kleiner Mädchen hereinbringt? besehlen der gnädige Herr nicht, daß man sie sortjagt?" Der Freiherr schlletelte den Kopf und begnügte sich, dem Kinderschwarm auszuweichen, allemal wenn er anrückte; einmal aber geschah es, daß er eines der Mädchen, das sich verspätet, auf die Achsel klopste und ihm ein uraltes Bonbon schenkte, eine Begebenzheit, die lang Epoche machte in der Strickschule.

Der Ton der Klingel, der des Sommers und Winters früh um sechs Uhr aus des Freiherrn Zimmer ertönte, war der einzige, der die tiese Morgenstille unterbrach; mit der seierlich ausgesprochenen Frage: "Wie haben der gnädige Herr geschlasen?" trat der Johann mit zwei Kerzen ein und löschte das Nachtlicht des Freiherrn. "Erträglich, Johann," war die stehende Antwort, nach welcher Johann begann, die Toilette seines Herrn zu machen, mit einer Zierlichkeit und Sorgsalt, als ob es auf die Eroberung von einer ganzen Damenschaar abgesehen gewesen wäre. Dann begab sich, mit dem Schlag sieben, der Freiherr ins Nebenzimmer, wo Johann das Frühstück hinter seinem Stuhl stehend, servirte. Bon acht die eilf Uhr brachte der Freiherr in seiner Bibliothet zu, schwerlich immer mit Lektüre beschäftigt. Diese ganze

Bibliothet bestand aus den Werken französischer Romandichter und Philosophen; — den Romanen aber hatte er, zugleich mit den Frauen, Lebewohl gesagt; wenn ihm nun nichts blieb als die Philosophen, so läßt sich leicht denken, wie sein inneres Leben, gleich seinem äußern, immer dürrer und verödeter wurde.

Nachmittags machte ber Freiherr feierlichen Schrittes seine Bromenade auf dem, durch eine Kastanienallee eingesfaßten Stadtgraben, gefolgt von seinem Johann, bis er, nach einer Stunde, wieder in seiner dunkten Behausung versichwand.

Bor mehreren Jahren hatte er noch viel stiller und zurückgezogener in seinen verdunkelten Mauern gelebt, damals war er von auswärtigen Hostiensten zurückgekehrt in die kleine Stadt R., zu dem alten Haus, an deffen Bewohnung er ein Familienrecht hatte. Seit seinem Einzug überschritt er aber viele Jahre lang die Schwelle nicht mehr, nur das Aus- und Eingehen des Johann gab den unten Wohnenden Kunde, daß der stille Bewohner oben noch am Leben sei.

Gine tödtliche Krankheit, die Folge dieser licht: und lustlosen Lebensweise hatte endlich einen Arzt ins Haus gerusen, der durch einen Machtspruch die Aenderung derselben gebot. Der Freiherr aber wollte davon nichts wissen, und schüttelte schweigend den Kopf.

Da vernahm die Frau Herzogin von der Krankheit und dem Eigenstinn des Freiherrn, und fand sich bewogen, bei ihm vorzusahren und in eigener Person nach seinem Besinzden zu fragen. Der angestammte und angewöhnte Respekt vor Standespersonen überwand bei Herrn und Diener die Frauenscheu, die Frau Herzogin wurde eingeführt, und die sanste, gewinnende Persönlichkeit der alten Dame bewirkte mehr als der Ausspruch des Poktors.

Der Freihert genas und machte von nun an seine tägeliche Promenade, auch alljährlich zwei Auswartungen im Schloß, am Neujahr und am Geburtstage der Herzogin. Wie die Mägde und Marktweiber bei Johann, so hätten die paar Hosbamen gern diese einzige Gelegenheit benützt, seinen Frauenhaß durch süße Blide zu brechen, oder durch spitze Worte zu rächen, aber alle Bersuche glitten ab an der äußersten Gleichsultigkeit, mit der er die schönste, wie die häßlichste Gestalt gleich entschieden ignorirte und seine seierliche Höslichkeit allein der gedietenden Frau zuwandte.

Auch die Kirche fing er seit jener Zeit an zu besuchen und erregte das Erstaunen und Ergöhen der Schuljugend durch den großen Muff, mit dem er sich zur Winterszeit gegen die Kälte schützte. Niemand in der Stadt K. hatte ihn jung gesehen, er hatte schon das Ansehen eines bejahrten Mannes, als er seine Einsiedelei zum erstenmal verlassen.

Rur ein Band gab es, das den scheuen Freiherrn noch mit den Menschen verband, nur Sine Freude, der er nicht entsagt hatte — die des Wohlthuns. Wo er eine bekannte oder verborgene Noth ersuhr, da war seine Hand stets offen, natürlich so still und verborgen als möglich. Viel Freude konnte nun freilich auch nicht dabei sein, da er fast nie den Dank aus eines Armen Munde selbst empfing, aber doch ist wohl manch stilles Gebet für ihn emporgestiegen, und hat einen Friedenshauch in sein verdüstertes Dasein gebracht, ohne daß er wußte, woher er ihm gekommen.

Außer den Armen war ihm wohl Niemand so gewogen wie die Lichterzieher, die gern der halben Bevölserung zu Gunften ihres Gewerbes eine so misanthropische Laune gewünscht hätten; wie es denn überhaupt eine tröstliche, und daneben eine höchst leidige Eigenschaft des Menschenlebens ift.

daß jedes Misere des Einen für den Anderen eine Lichtseite hat.

— Wir sind ein Raubvogelgeschlecht, wo vom Generalseldmarschall bis zum Todtengräber sich jeder von einem Stückhen menschlicher Bergänglichkeit oder menschlichen Jammers nährt. Ich hörte eine Frau Apothekerin einst ganz ärgerlich sagen: "jett kommt d'Cholera erst nicht!" Hagelwetter und Katenmussten sind die Blüthezeit der Glaser, bei der "herannahenden Saison der Rheumatismen" preisen die "wollenen Waarenhändler" vergnügt ihre Waaren an, die zerissenen Stiesel, die den Jungen Schläge und Schelte eintragen, helsen den Kindern des armen Schläge und Schelte eintragen, helsen den Kindern des armen Schusters zu ihrem täglichen Brod; — und so war das verstörte Gemüth des Freiherrn, das ihm das Tageslicht verhaßt machte, ein rechtes Labsal sür seinen Rachbar Seisensieder, der sonst die gutmüthigste Seele von der Welt war.

Alle Lichter brennen aus, so auch das Lebenslicht bes alten Freiherrn. An einem kühlen, klaren Herbstworgen öffsneten sich zum erstenmal die Fenster und Läden im herrenbau, zum erstenmal siel das Sonnenlicht auf das Lagech des alten Herrn, als die Leichenschau es umstand, um sich vom seinem Tode durch Schlagskuß zu überzeugen. Ein entfernter Better wurde herbeigerusen, um des Freiherrn Erbe in Beste zu nehmen, das man nach seinen Spenden an die Armuth für viel größer gehalten als sich nun zeigte.

Der junge Baron hatte seinen Better im Leben nicht gekannt, aber im Tod interessirte er sich sehr für ihn; er hatte Sinn für's Romantische, und hätte gar zu gern gewußt, was denn den alten Herrn zu solch einem versehlten Dasein voll Racht und Trübsal gebracht. Der Freiherr aber hat sein Geheimniß mit in das Grab genommen; den Johann

,

hatte er erst kurz vor seiner Ankunft in B. gedingt, und so war Riemand, der Ausschluß geben konnte.

Nur das Bilb einer wunderschönen Dame, das sich im verborgensten Fach eines Schreibtisches gefunden, soll Kunde gegeben haben, daß der Freiherr wohl nicht sein Leben lang so tiesen Abschen vor Frauen gehegt. — Ein unverbürgtes Gerücht sagt, daß der junge Erbe an dem Hose, wo der Freiherr seine Jugend verlebt, einiges ersahren, was das Räthsel lösen konnte: eine alte leidige Geschichte, wie sie bei dem frühern Leben an Hösen wohl nicht die erste war und nicht die letzte blieb; die Geschichte von einem ledensfrischen jungen Bagen, der jahrelang mit der reinen Glutheiner jungen Seele, mit stiller hoffnungsloser Treue zu einer stolzen Schönheit ausgeschaut, und der endlich durch ein sürstliches Fürwort mit Einem Schlag an das Ziel seiner Wünsche gekommen war.

Was es aber gewesen, das die schöne Braut, deren Stolz sich in demüthige Liebe verwandelt, am Hochzeitmorgen dem überseligen Bräutigam anvertraut, das ist nicht mehr über seine Lippen gekommen. Ein dunkles Geheimniß muß es gewesen sein, daß es ihn an demselben Tag fortgetrieben von Braut und Hochzeitsreude, fortgetrieben für all sein Leben lang von dem klaren Sonnenlicht und dem holdseligen Frauenantlit, von aller Liebe und häuslichen Freude.

Des Freiherrn altes Wappenschild ift glänzend und fledenlos auf seiner Bahre gelegen, von dem Geschick jener scholnen Braut aber, von ihrer Schuld und ihrem Leid hat man nichts mehr vernommen.

Bald fünfzig Jahre sind verstoffen, seit man die Leiche des Freiherrn aus dem Herrenbau getragen. Mancherlei

Bewohner sind indeß in dem alten Gebäude aus- und eingezogen, dis es nun frisch gelüstet und gereinigt zu neuem Zwede hergestellt wurde. Und zu welchem! Hat sich der Geist des alten Freiherrn nicht zürnend aus seiner Gruft erhoben? Schreitet des Johann's Gespenst nicht mit würdevoller Alteration durch die entweihten Gemächer? Wagen an Wagen hält vor dem Bau und eine Frauengestalt um die andere tritt in die alten Räume: ernste, stille Jungfrauen, heitere gesprächige darunter, und

> Sie finnen und träumen, Sie ordnen und räumen Mit sieißigen Händen An Eden und Enden.

Sind es Nonnen? ach nein, zu mannigsach, zu modisch dazu ist ihre Tracht. Wittwen sind es und Jungfrauen, die ein stilles Aspl hier suchen vor Stürmen und Unbilden des Lebens, einen Trost für Herzenseinsamkeit in freundlichem, friedlichem Beisammenleben, einen Wirkungskreis für eine noch rüstige Kraft. Der alte Herrenbau ist zum Frauenstift geworden.

Nun gute Nacht, Dunkel und Schweigen! Ist's kein rosiges Morgenlicht, so sei es doch eine freundliche Abendssonne, die über dem alten Herrenbau leuchtet!

Und wenn der Geist des alten Freiherrn sich's doch einsfallen ließe, Umschau zu halten in seiner ehemaligen Heimath, so möge er lernen, daß auch Herzen, denen das Leben nicht viel Rosen getragen, etwas Besseres thun können, als sich in Finsterniß begraben und den Frauen davon laufen!

# Das fürftliche Schloß.

Von Rechtswegen und ber Rangordnung nach hätte ich unter den alten Häusern von R. zuerst das fürstliche Schlöß oder Schlößichen vorführen sollen; aber die Familientraditionen des Klosters haben gar zu heimathlich dahin gewinkt, und dann ersordert es ja bei manchem Aufzug das Ceremoniel, daß das Vornehmste zuleht kommt.

Bon dem Schlosse ist in architektonischer Beziehung nicht viel zu berichten; es hat weder die anmuthige Eleganz neuer, noch die seierliche Pracht oder den mährchenhasten Zauber alter Schlösser. Rur die hohen Kastanien, die schattigen Gänge des Schlösgartens sind von einem poetischen Hauch durchweht. Es zeigt so eine Art von Zopfstyl, obwohl seine Erbauung eigentlich noch vor die Zopsperiode fällt. Auch die historischen Rotizen über seine Erbauer und Bewohner will ich vaterländischen Chronisten überlassen. Zur Zeit, aus der meine Bilder genommen sind, war es Wittwensitz und bewohnt von der Frau Herzogin, dem Mittelpunkte, der Sonne des Städtchens. — Eine müde Sonne war es nun freilich, nahe am Untergehen; gerade darum aber ließ sich's leichter

hineinschauen, und tein Auge konnte geblendet, teines verlett werden von dem bochft bescheidenen Glanze, der fie umgab.

Das Leben bieser Frau gehört ber Geschichte Schwabens an, und ihre romantische Augendgeschichte ift schon vielfach jum Thema für Dichter und Schriftsteller geworben, barum moae fie bier ruben. — Sie hatte ben Glang ihrer frühern Jahre theuer ertauft mit schweren innern Rampfen und mit Baterfluch. - Ihr Bater war ein alter, ehrenfester Ebelmann, bem in febr gefunkenen Berbaltniffen feine ritterliche Ehre der lette Schild und Trost war. Er hatte es für teinen Reden diefer Ritterebre gehalten, seine Tochter, als Opfer dieser Berhältniffe, in blübender Jugend einem roben Satten bingugeben; aber daß fie gewagt, felbft ihre Bande ju lofen, daß fie die Freundin ihres Fürsten geworden, noch ehe fie seine Gemahlin ward vor Gott und der Welt — das tonnte er ihr bis in seinen Tob nicht vergeben. Erft nach biesem war es ihrer Mutter vergonnt, ihr geliebtes Rind zu besuchen, und auch fie hatte solches Grauen vor dem Wea. auf bem ihre Tochter zu biefer Bobe geftiegen war, daß fie nie mit den Titeln von ihr fprach, die ihr nun mit Recht auftanden, nie von den Borrechten ihres boben Standes, der fürftlichen Cauipage u. dal. Gebrauch machte. Sie tam nie anders als in einer einsachen Miethkutsche zu ihrer Tochter, fo daß einmal ber Rutscher, als ber Bergog mit glanzendem Gefolge vorüberritt, diesem zutraulich zurief: "Eur' Durchlaucht, d'Schwieger hab ich geftern gut heimbracht."

Doch, wie gesagt, die Jugendgeschichte der Herzogin mit ihren Licht- und Schattenseiten mögen hier ruhen. In K. war ste nur die wohlthätige Fee des Städtchens, hier gesdachte man ihrer nur als des guten Engels ihres Landes und ihres Gatten, der Gefährtin seiner besten Lebensperiode;

bier verlebte fie im Stillen ben Reft ihrer Tage, "eine rechte Bittme," in ftetem, treuen Andenken an ihren geliebten Berrn. So wenig ihr aber auch von dem Larm und Bomp geblieben war, der die Tage ihres Glanzes umgeben, ein Sof mußte bennoch gehalten werben. Die steifen Formen ihrer Beit waren ihr fo fehr zur andern Natur geworden. daf fie fich nimmer ohne dieselben bewegen konnte; auch mochte es ihr wohl thun, fich bis zu ihrem Tobe unverändert in der würdevollen Stellung zu erhalten, in ber nicht ihr Stolz nur, nein auch ihr innerstes weibliches Gefühl allein wieder seine Befriedigung gefunden batte. So ging fie nie ju Fuß in das Städtchen; aber fie fuhr täglich aus, gezogen von vier Schimmeln von so ehrwürdigem Alter, dag ihnen die gegenseitige Assistenz wohl zu gonnen war, und die, trot bem, daß ihrer vier waren, fo fachte trabten, daß ber Läufer, ber stets dem Wagen vorausging, sich nie außer Athem rennen burfte und gang fett murbe bei feinem beweglichen Metier.

Selbst die Ergüsse ihrer liebsten Herzensneigungen waren in das Zwangsmieder fürstlicher Würde eingezwängt. So war sie eine große, herzliche Kinderfreundin; nicht aber daß sie je in ein Haus gekommen wäre, wo sich ein munteres Bölschen tummelte, oder daß sie auf der Straße ein hübsches Kind abgeküßt hätte; wie gesagt, sie ging nie zu Fuß aus. Sie ließ die Kleinen zu sich bescheiden, und ein Fest war es für die Kinderwelt, wenn der galonirte Hossala in sämmtlichen Honoratiorenhäusern die Runde machte, um die Söhne und Töchter in's Schloß einzuladen. Da wurde denn der beste Put hervorgesucht, um die hossnungsvolle Jugend nach Krästen hossähig zu machen. Im Schlosse angekommen, schritten sie in regelrechtem Zug unter ehrsurchtsvollen Schauern durch den langen Corridor und die Borzimmer bis in das innere Gemach, das ihnen als In-

begriff aller Herrlichkeit erschien, wo die Frau Herzogin im grauseidenen Kleide saß. Sie trug seit ihres Gemahls Tod nie andere als schwarze oder graue Gewänder.

Sie war eine freundliche kleine Frau von anmuthigem Benehmen; von den Reizen ihrer Jugend zeigten fich menige Spuren mehr, nur die blonden Lödichen unter der Wittmenbaube trugen noch die schöne Farbe der reichen Flechten, die einst zu ben hauptzierben ber jugendlichen Schönheit gebort batten. Den Rindern war die Hofetitette ftreng eingeschärft worben, querft nach bem Rleid der Dame ju greifen, um es au tuffen, was diefe bann eilig durch einen Rug auf ben Mund des fleinen Söflings verhinderte. Nun befah fie fich die Rinder der Reibe nach und sprach mit jedem ein Baar freundliche Worte, die jene auswendig wußten: "Ei, wie du gewachsen bift!" "Ift beine Mutter gefund?" 2c. Dann aber gab fie ihrer Rammerfrau einen Wint, auf ben biefe fich entfernte und ein Raftden mit vielen Fachern ber burdlauchtigen Dame überbrachte. Das war ber große Augenblick, auf ben fich Die Rinder leife, mit ahnungsvollem Riden aufmertfam machten. Run beschenkte fie bie Fürstin ber Reibe nach mit allerlei zierlichen Rleinigkeiten: vergoldeten Ringlein, Berachen zum Anbangen. Obrafodchen u. bal., die mit verlegen geftammeltem Dank angenommen wurden. Die Sand ber Beberin verlieb den an fich unbedeutenden Sachen den bochften Werth in den Augen der Rinder, Die fich fodann nach ehr= furchtsvoller Verbeugung wieder in Reih und Glied entfern= ten, und ber langeingedämmten Jugendluft in bem ichonen schattigen Schlokgarten freien Lauf lieken. Solche Ginladungen erfolgten mehrmals im Jahre, unfehlbar aber um Oftern, wo die etwas reicheren Gaben im Schloggarten verstedt und von den Kindern aufgesucht wurden.

Sämmtliche Frauen des Städtchens wurden von Zeit zu Zeit zur Kaffeevisite geladen. Auch hier ging es ziemlich ceremoniös her. Die Frauen saßen im Kreis um den Sopha der Frau Herzogin und tranken Kaffee aus kleinen Meisner Tassen; die Unterhaltung bestand meist aus durchlauchtigen Fragen und unterthänigen Antworten, salls nicht hie und da die Herzogin etwas mehr in Fluß kam, wenn sie von ihrem seligen Herrn erzählte. Endlich erhob sich die Dame mit höslichen Worten zum Zeichen der Entlassung. So ein Galatag war aber eine große Begebenheit; die Großmutter hatte sich eigens dazu ein seidenes Band mit Gold gestickt und steckte den kolossalen Ring mit des Großvaters Bildniß an, der ihre halbe Hand bedeckte.

Die Manner wurden bin und wieber gur fürstlichen Mittagstafel gezogen. Solche Einladungen waren dem Großvater tein absonderliches Vergnügen. Obgleich er in angestammtem Refpett vor boben Standespersonen auferzogen mar und es ihm nicht einfiel, ber Fürstin absichtlich etwas von ber fculbigen Chrerbietung zu entziehen, fo konnte er fich boch fein Lebtage in die steifen Hofsitten nicht finden. Seine Formlosigkeit gereichte manchmal dem Hospersonal zu geheimem Entfeten, der Durchlaucht aber zu berglichem Ergoben. Die Einladungen zum Diner tamen meift fpat, und fo traf fich's, daß der Grofvater einmal vom eigenen Mittagstisch weg fich in den Staatsfrad werfen mußte, um an der Tafel ju erscheinen. Er ag wenig, da die frangösische Rüche ohnehin nicht nach seinem Geschmad war. "Warum speisen Sie fo wenig, herr Klosterhofmeister?" fragte beforgt bie Bergogin fiber die Tafel herüber. "Mag' nichts mehr, Em. Durchlaucht, hab' icon babeim Leberknöpf' gegeffen." - Ein andermal, als bei einer Morgenaufwartung wie gewöhnlich

fremder Wein in kleinen Kelchen servirt wurde, nahm er keinen an. "Herr Klosterhofmeister, warum trinken Sie nicht?" fragte die hösliche Herrin. — "Ew. Durchlaucht, die Dinger da sind so klein; ich fürchte, das Kelchle schlupfe mit nunter!" Bon nun an bekam er ein größeres Glas.

Bahlreich waren die abeligen Familien, welche diesem Refte eines Sofes nachzogen, von den ftattlichen Ravalieren. ben ehrmurbigen Bofbamen uralten Gefchlechts an bis binab zu etlichen obsturen anädigen Frauen, die an bungrigem Bornehmthun den berabgekommenen Raubadel in Spindlers Ruden noch übertrafen, die von der Wohlthätigkeit der Fürstin lebten und vor einer Fote bei Sof acht Tage lang ju fliden batten. - Durch diesen Adel, hoben und niedern, bekam die gange Geselligkeit des Stadtenens eine von andern Stadten feiner Größe verschiedene Tournure; Thecgefellschaften waren dazumal ichon häufig, während man fonft im Land nur Thee trant, wenn man frant mar. Die abeligen Damen erließen Einladungen zu Soirees, beren Hauptunterhaltung im Spielen bestand, vom l'Hombre bis binab zu Mariage und Sopfen, also daß sogar die liebe Jugend fich mit den ausgedienten Rarten und alten Spielmarten amufirte. Diese Unfitte war nun freilich kein Bewinn für die burgerlichen Tugenden ber Stadt R., wurde aber boch mit Dag betrieben. Satte etwa eine der Sausfrauen einen Gulben verspielt, fo mar bas icon grokes Malheur und ward durch vermehrte Sparfamfeit eingebracht. Sabe auch nicht vernommen, daß unter ber Rugend dieses Gift nachhaltig gewirkt batte und bag aus ben Stadtkindern von R. irgend ein rasender Spieler bervorgegangen wäre.

Glanzende Feste, Balle u. dgl. waren verbannt, wie fich's am hof einer Wittwe ziemt. Die einzige Abwechslung

bestand in einer jährlichen Reise auf das Schloß zu S. zum Sommerausenthalt, in den obenerwähnten Einladungen und abendlichen Spielpartien. So brachte der Hof in recht anständiger Langeweile seine Existenz hin, Winters jedoch erschien meist eine Schauspielergesellschaft, die durch Aufführung Rotzebue'scher Luftspiele und Issland'scher Rührstücke das Publikum von R. höchlich ergötzte. Sinmal verstiegen ste sich die zum Donauweibchen, wo ein ungeheures Stück zusammengepapptes Zuckerhutpapier, das auf der Bühne hin und her gezogen wurde, das Meer vorstellte.

Die Herrin war äußerst sansten Charatters, freundlich und nachsichtig gegen ihre Umgebung und dankbar für jede "Attention," die ihr in ihrer einsamen Lage zu Theil wurde. Den Schauplat ihrer glänzenden Bergangenheit hat sie nicht wieder besucht. — So schloß sich ein reiches, vielbewegtes Leben still, beinahe vergessen außerhalb des kleinen Kreises, in dem sich die gute Frau bewegte. Warum ihr nicht vergönnt war, sich an der Seite ihres seligen Herrn zur letzten Ruhe zu legen, weiß ich nicht; sie wurde mit fürstlichem Prunk in der alten Gruft zu K. beigesetz, die für sie nach langen, langen Jahren zum erstenmal wieder eröffnet wurde. Das Schloß hat seine Bestimmung beibehalten, ein Sit sür vereinsamte Frauen hohen Standes zu sein, und auch die freundlichen Engel des Wohlthuns und der Milbe haben sortwährend ihre Heimath dort gesunden.

Schwäbische Pfarrhäuser.

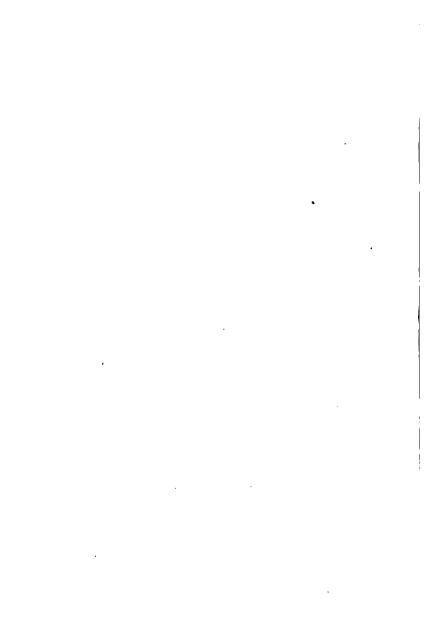

Ein Pfarrhaus — ist bas nicht ein lieber, so recht schwäbischer Laut? Pfarrer gibt es zwar überall, noch weiter als "bie beutsche Zunge klingt," und sie werben auch anderwärts nicht in Höhlen wohnen; aber ich meine boch, die rechten, ächten Pfarrhäuser seien nirgends dasheim als in Schwaben.

Das Wort Pfarrhaus hat einen magischen Reiz fast für jedes junge Mädchenherz, selbst wenn es in den elegantesten Zirkeln schlägt. Das Haus braucht nicht modern, nicht großartig zu sein (wäre auch ein vergeblicher Wunsch), nur recht behaglich, mit einem Gärtchen davor und einem Rasenplatz dahinter, über den ein stiller, grüner Pfad zur Lirche führt, die Fenster mit Blumenstöden geziert, durch die Nachts ein trauliches Lampenlicht schimmert, bei dessen Schein der Pfarrer seiner Liebsten vorliest.

Nun haben freilich nicht alle Pfarrhäuser einen solch romantischen Charakter, und, wenn ich versuche, euch in einigen einzuführen, so verbenkt mir's nicht, wenn zwischen ben Lichtseiten auch Schatten liegen. Das erste aber, das wir betreten, sei ein gutes und liebes, eines das mir in bankbarer Erinnerung lebt, und wenn ich mich auf eine paseichnung bafür besinne, so nenne ich's am liebsten

# Das freundliche Pfarrhaus.

Ein freundliches war es gewiß. Es ist schon so schon bellgelb angestrichen und steht boch oben im Dorf, recht ausbrudlich, damit es weithin gesehen werde, um ben jahlreiden Bilgern vom naben Städtden eine freundliche Aufnahme zu verheißen. Und wenn man über ben begradten Rirchhof schreitet, der, langst nimmer benütt, nur noch ein Tummelplat ift für Kinder und Buhner, wie freundlich ftebt's da im reinlichen Hofraum, mit dem Nugbaum gur Rechten, ber sich so bicht ans Haus anschließt, daß man feine Früchte im Zimmer pflücken tann, mit bem Garten gur Linken, beffen Bufche und Baume neugierig über die niedrigen Nebengebaube, die Stallungen für Buhner, berausguden! Mit fröhlichem Gebell und zutraulichem Schweifwedeln sprang einem da Azor, der getreue Saushund entgegen, ein wahrer Ausbund von hund, ein garftiges Bieh zwar, aber höchst aastfreundlicher Natur, benn an jedem Gaft hüpfte er hoch empor aus lauter Vergnügen. Als Kinder konnten wir's ihm freilich nicht verzeihen, daß er Stachelbeeren fraß wie ein Mensch, sonft aber war er unser guter Freund. Azor! er mußte sein Leben laffen bei einer hundemufterung. und hatte boch tein Unrecht auf seiner ehrlichen Hundeseele, als daß er acht Jahr alt war! Das ware auch nicht geschen, wenn wir dazumal icon Deffentlichkeit und Mundlichkeit gehabt hatten.

Aber wir konnen nicht im Sof fteben bleiben; treten wir in den Mur, ber jum Ergoben ber Rinder mit einer Schautel verseben ift. Da prangte als beständiger Willtomm noch ein koloffaler, prächtig gemalter Bers, von Tannenreis umtranzt, mit dem der Bfarrer vor Jahren einft von feiner Gemeinde empfangen worden war: "Roch ehe er tam -War sein Herz voll Huld uns zugethan, — Die Vorsehung Gottes ichentte uns ibn. - Und wir vereinigen uns beut mit ihm." Run aber die Treppe binauf, auf deren Spite und icon ber Hausfrau freundliche Stimme begrüft bat, in die große wohnliche Stube, die vielerlei Zwede in fich vereint. die Salon, Studirzimmer, Speifesaal und Audienzgemach zugleich war. Da ftand die ftattliche Geftalt des Pfarrherrn an's Fenfter gelehnt, eingehüllt in eine blauliche Rauchwolfe, bie von ihm ausging und über das ganze Zimmer ein angenehmes Dufter ausaok. Er war ein ftandhafter Raucher (leibenschaftlich murbe zu feinem sonstigen geruhigen Befen nicht passen); Briefter und Altar zugleich dampfte er den lieben langen Tag, und nur ein einzigmal, in einer Stunde tiefften Leibes, fab ich fein Pfeifchen erloschen. Sest aber legt er's einen Augenblick bei Seite, um mit lauter, voller Stimme feine Bafte zu bearfifen.

Und nun legt man die überstüssigen Hüllen ab und sett sich recht gemüthlich um den runden Tisch, und ich möchte wohl wissen, wem's da nicht behaglich geworden wäre. Man fühlte sich so recht geborgen aus allem Gewühl und Getreibe des Lebens braußen, und die einsache Bewirthung, Kassee, Butter und Obst, ließ man sich jederzeit so trefflich schmeden, als ob man gerade nur zum Schmausen gekommen wäre.

Es war kein Wunder, daß man fich so wohl fühlte. denn milltommen maren alle Gafte, junge und alte, ju jeber Beit, au jeder Stunde, und es gibt tein angenehmer ermarmendes Gefühl als bas, ein gern gesehener Baft zu fein. Niemals burfte man mit ber beimlichen Angft bie Glode am Saus gieben, daß nun droben ein Thur-Auf- und Zuschlagen, eine gedämpfte oder laute Rüchenkonfereuz angehe bis die Bforte fic öffne. Ja sogar ber Samstag, diefer Tag bauslicher Blage und Unbequemlichkeit, diefer berbe Durchgang zu ber Rube des Sonntags, hatte im freundlichen Bfarrhaus feinen Stachel verloren, weghalb auch eben an diesem Tag die ftärkste Wallfahrt dabin war. Und nicht nur bei hellem Tageslicht fucte man bas freundliche Pfarrhaus beim, nein auch die iconften Mondicheinparthien wurden in bellen Winternächten dahin gemacht und ein warmer Thee nebst belikaten Apfelfüchlein belohnte die späte Dabe.

Bu den übergeschäftigen Hausfrauen gehörte die Pfarzfrau nicht, obgleich sie die Finanzangelegenheiten des Hauses
in aller Stille mit ruhiger Umsicht verwaltete, auch hätte
ihre zarte Gesundheit wohl kaum ein sehr bewegliches Treis
ben gestattet. Drum hatte man auch im Pfarrhaus nie den
peinlichen Eindruck, als ob jeht die Leute Leib und Leben
dran sehten einen Kassee zu Stand zu bringen. Da gab's
kein stundenlanges Verschwinden der Hausfrau, unterbrochen
durch kurzes athemloses Auftreten mit irgend einem Ersorderniß.
Nein, das gab sich alles wie von selbst, noch ehe die häusliche Wirksamkeit in die Hand der Töchterlein überging, sas
die Frau Pfarrerin geruhig da, mit ihrem rothen Stricksorb,
ein langsam vorrückendes Strickzeug in der Hand, und lieh
ihr Ohr den Gästen, während sie mit strahlenden Blicken sast
unverwandt ihren Mann betrachtete, der in ihren Augen der

Inbegriff aller männlichen Schöne und Herrlichkeit war, so wie er wiederum sich gar nichts Anmuthigeres und Bolltommeneres vorstellen konnte als eben seine Frau. Ob das andern Leuten auch so erschien, das thut nichts zur Sache. Genug, sie waren selig in diesem Glauben, und von dieser steten unverwelklichen Glückseligkeit des Spepaars, das sie mit innigem Genügen erfüllte, ging auch die Atmosphäre von Freude und Frieden aus, in der es einem so wohl wurde im Pfarrhause.

Eine Studirstube brauchte der Pfarrer nicht. Zwei Tage lang hatte er einmal eine gehabt, da hielt er's aber nicht aus. "Warum soll ich wo anders sein, wenn ich bei Dir sein kann?" Seitdem etablirte er sich mit seinen Pseissen und seinen Büchern (in welch beiden Stüden er keinen großen Lurus trieb) im einzigen Wohnzimmer bei seiner Frau, und weder sein Geist noch sein Amt hat darunter Noth gelitten. Ein neues philosophisches System hat er nun zwar nicht ausgeheckt, auch nicht chaldäsch und Sanskrit getrieben, aber ein grundgescheidter Mann war er doch, der über alle Erscheinungen im Gebiete des Lebens und Wissens sein gutes gesundes Urtheil hatte.

Seine Passon war neben dem Rauchen noch das Schachspiel, es war gerade recht für sein gutes Phlegma, so eine halbe Stunde lang zwischen den Rauchwolken durch das Schachbrett zu betrachten, ehe er sich zu einem Zug entschloß. Die und da begegnete es ihm, auch etwas zerstreut zu sein, wie er denn einmal in eine große Gesellschaft eintrat, statt des Stocks den Besen in der Hand, an dem er vor der Thür die Schuhe gereinigt hatte, — ich sehe noch das erstaunte Gesicht, mit dem er sich umsah, als sein hösslicher Gruß mit einem schallenden Gelächter erwidert wurde.

Die Seeksorge, die Audienzen, die der Pfarrer seinen Bauern gab in ihren verschiedenen Lebensangelegenheiten, sie konnten nur gewinnen durch die stille Anwesenheit der Frau Pfarrerin, die, in alle Verhältnisse eingeweiht, da und dort ein Wort zur rechten Zeit einschaltete, am eifrigsten, wo es galt, einen Ehemann zu seiner Pflicht, eine Frau zur Geduld und Sanstmuth zu ermahnen. — Des Pfarrers Predigten, die er niemals studirte, was seine Frau als besondern Ruhm anführte, hatten eine einsache Kraft und Wahrheit, die ihre Wirkung nicht versehlte und manchmal gerade am rechten Fleck einschlug, mehr als die beststudirte Rede.

Die Gemeinde lag dem Baar sehr am Herzeu; sie betrachteten sie fast mit der partheiischen Borliebe, mit der Eltern das eigene Kind sammt seinen Tugenden und Fehlern ansehen, und konnten's nicht leiden, wenn gerade ihr Dorf soft zum Gegenstand des Gespottes der Nachbarorte wurde.

Es ift unverkennbar, daß, wie ganze Nationen und Provinzen, so auch einzelne Oörser, und seien sie noch so nah beisammen, ihren eigenthümlich ausgeprägten Charakter tragen, was vielen Anlaß zu zahlreichen Nedereien und oft blutigen Händeln zwischen Nachbarorten gibt. So war nun das Dorf, wo das freundliche Pfarrhaus stand, Weindorf wollen wir's nennen, weit berühmt wegen besonderer Betriebsamkeit und Sparsamkeit der Bewohner. Wan hätte glauben sollen, sie verstehen zwei Tage aus einem zu machen. Wenn unzünstig Wetter in der Ernte oder zur Heuzeit einstel und im ganzen Bezirk der Ertrag verdorben war, — die Weindörfer hatten den ihrigen immer noch bei Sonnenschein eingebracht; wenn eine Ueberschwemmung den Wiesen am Neckar drohte und die kaum eine Viertelstunde entsernten Stadtbewohner sich zur Ruh legten und seufzten: "Schad um den schöna

Dift mo's Baffer furtnemmt," waren die Beindörfer Biesen mit Laternen befat, bei beren Schein bie Bewohner ihren Dunger bis auf's lette Balmden wieder beimbolten. Man fagte ihnen freilich auch nach, daß tein Weindorfer nach Saus tomme, auker er bringe etwas "Gemaustes" mit, und daß man in den Weindörfer Weinbutten Fische fangen tonne, weil fie nämlich ben neuen Wein mit Redarwaffer vermehren ; bas aber ließ die Pfarrerin nie gelten. Sie bob bagegen mit Glang bervor, wie fleifig ihre Weindörfer Manner feien und wie friedlich die Chen; auch rühmte fie mit Recht, daß bas gange große Dorf nur einen einzigen Bettelmann befite, ber "umgeant" murde; und das mar erst noch ein grober Bettelmann, ber ben Beibern, die ihn fpeisten, den Ruchenzettel fritifirte und fich nichts gefallen lieft. Als einst zwei fremde Bettelfinder am Bfarrhaus schellten und wir ihnen das Almosen brachten und im Spaß zurtefen : "in Weindorf ift's Betteln nicht Mode." da jammerte die gute Bfarrerin: "das hättet ihr nicht fagen follen, die nehmen's jest gewiß übel und tommen nimmer." Schad, daß fie nimmer erlebt bat, wie leicht verfohnlich die Bettelleute unserer Tage in Diesem Buntte find.

So fern sich der Pfarrer von allem Settenwesen hielt, so hielt er doch die "Stillen im Lande," die Pietisten seines Orts, die er als seine besten Bürger rühmte, hoch in Shren, und vermied neben all der schlichten Geradheit seines Wesens Alles, was ihnen Anstoß geben konnte. Es wurde einst der Geburtstag des jüngsten Töchterleins geseiert; ihre Freundinnen aus der Stadt hatten ein sehr rührendes moralisches Stück aus Weiße's Kindersreund einstudirt, um sie zu überzraschen. Die Pfarrerin hörte von dem Plan und bat uns freundlich, die Aussschung in der Stadt zu veranstalten, "wißt Ihr, Kinder, um des schwachen Bruders willen!" So

zogen benn die Pfarrtöchterlein zur Stadt; die Aufführung gelang vortrefflich: der edelmüthige Töffel und das bescheisbene Dortchen kamen zu Ehren, die stolzen Sdelmannskinder wären um ein Haar ertrunken und die hochmüthige Frau von Grünthal besserte sich; — hernach zogen Schauspieler und Publikum hinüber über Nedar und Wiesen in's freundliche Pfarrhaus und verzehrten dort gemeinsam einen Ressel voll Reißbrei nehst Zucker und Zimmt; das Fest war gesseiert und der "schwache Bruder" blieb geschont.

(Das Dorf hatte sich durch strenge Altgläubigkeit von jeher ausgezeichnet. Als früher längere Zeit bei Taufen die übliche Frage "widersaget Ihr dem Teufel" 2c. verbannt war, wandten sich die Weindörfer bei jeder Tause an's Konsistorium mit der Bitte, sie nach der alten Formel vollziehen lassen zu dürsen. Der ewigen Bittschriften müde, ermächtigte das Konsistorium den betreffenden Dekan, diese Erlaubnis zu geben, was dieser dem Pfarramt mit den lakonischen Worten mittheilte: "Einem verehrlichen Pfarramt wird kund gemacht, daß die Weindörfer den Teusel von nun an beim hiesigen Dekanatamt à 36 kr. Sportel haben können.")

Alles Weltgeräusch und Getümmel, alle Zänkereien und Streitigkeiten, aller kindische Reid, die tausenderlei Eisersuchten, die sonst zumeist in kleinen Kreisen das Leben bewegen und verderben, waren für unser Pfarrhaus nicht vorhanden. An dieser seligen Genügsamkeit, an diesem herzlichen Wohlmeinen glitten alle Stacheln des Lebens unvermerkt ab und keine Sorge für die Zukunst fand Raum. Wenn auch der Psarrer mit den Freunden die Zeitereignisse besprach, zu ties konnte man nicht in Combinationen oder Besürchtungen einzehen, denn in getroster Zuversicht schaute das freundliche

Geficht ber Pfarrfrau drein: "Gebt nur acht, ich meine, es wird schon alles wieder recht und gut werden."

Die Liebe bes Baares erhielt fich in immergruner brautlicher Frische; ohne allen fentimentalen Anflug hatte fie eber etwas Kindliches. Nach dreißigiähriger Che betrachtete die Bfarrerin ihren Liebsten noch mit demselben ftrablenden Entzuden wie an jenem Weihnachtsabend, wo er als Vikar ihr fein werthes Selbst zur Bescheerung angeboten, mas fie ohne lange Bedentzeit angenommen batte. Wie die gartlichfte Braut begleitete fie ihn mit ihren Bliden, wenn er ohne fie bas Baus verließ, fo lang fie ibn vom Tenfter aus feben tonnte. oder harrte feiner Rudtehr; begleitete fie ihn auf einem Bang, von dem fie früher als er umtehrte, fo fuchte fie forgfam feine Fußstapfen auf, um in benfelben gurudzugeben. Sie war unerschöpflich in neuen Benennungen für ihn: Du Gludlichmacherle, du Gottlobundbankmannle 2c. Auch hielt fie's für gar teine Berletung ihrer Frauenwurde, wenn fie ihrem Mann, fo oft ihr's einfiel, die Sand hinftrecte: "Ich bant' Dir eben recht schon, daß du mich genommen haft." Auch hat sie der Pfarrer darum gar nicht geringer geschätt, son= bern boch und werth gehalten als fein Kleinod und ihre Rartlichkeit mit reichem Mage gurudgegeben, wenn er gleich menschlichem Unsehen nach etwas barenhaft brein ichaute.

Mit Studien und Lektüre hat die gute Pfarrerin sich nicht viel geplagt, aber sie hatte mit ihrem hellen und harmslosen Blick in's Leben gesehen; ihr Buch war das Herz und die Gedanken ihres Mannes, und darin hatte sie nicht versvergebens gelesen; es hat Niemand klassisches Glück und die Bortresslichteit ihres Mannes bildeten ein unerschöpfliches Gesprächsthema für sie, mit dem sie wunderbarerweise andere

nie ermüdete, weil man sich selbst in das Element dieses Glücks wie in eine warme Lebensluft versetzt fühlte. Auch hätte sie die Seligkeit, in deren Best sie sich so reich fühlte, gern aller Welt gegönnt; nie hat der heilige Ehstand eine feurigere Lobrednerin gehabt als sie; ein junges Ehpaar, ein zärkliches Brautpaar zu sehen, war ihr eine recht innerliche Herzenserquickung.

Es wachten auch in diesem glücklichen Hause alte, lang eingerostete Herzen wieder auf, und manchem, im Alltagssschlendrian verknöcherten Ehpaar siel es im Bereich dieser überströmenden Liebe auf einmal wieder ein, sich auch in der Zwischenzeit wieder die Hand oder einen Auß zu geben, was sonst nur jährlich dreimal, an Weihnachten und an den beiderseitigen Geburtstagen vorkam. Das junge leichtsertige Bolt freilich, das lachte oft recht von Herzen ob dieser alten Bräutlichkeit, that aber ganz als ob's daheim ware, schlug vom Zimmer aus Rüsse vom Baum, plünderte den Garten, so lange es etwas zu plündern gab, erzählte sich Geschichtschen in der Rosenlaube und zog jederzeit vergnügt und befriedigt heim, von der Pfarrsamilie und dem zuvorkommenden Azor begleitet bis an das User des Flusses, der Stadt und Dorf trennt.

Noch ein stilles, freundliches Element weilte in der traulichen Hinterstube, die ehrwürdige Mutter des Pfarrers, recht ein Bild eines frommen, friedlichen Alters, ihr zur Seite ihre vielgeschäftige Tochter, die sorgsame Tante Clara, der schaffende Genius des Hauses, die Geheimräthin bei allen Staats- und Hausaffairen, die Bildnerin der heranwachsenden Töchter. Denn auch ein Paar junge lebendige Blüthen waren dieser glücklichen Berbindung entsprossen, zwei rosige Töchter, des freundlichen Hauses lieblicher Schmuck. Die eine wuchs heran als raftlos thätige Wartha, zu beständigem Erstaunen ber ruhigen Mama, um dereinst als tüchtige Pfarzstrau eine zweite, noch reichlicher illustrirte Auslage des elterslichen Glücks zu veranstalten. Die zweite, ein zartes, ansmuthiges Blümchen, war nicht für die Erde bestimmt; im schönsten Alter jungfräulicher Blüthe schlossen sich ihre sansten blauen Augen für die Erde. Das freundliche Kind hatte wohl nie geahnt, daß sie den ersten schweren Kummer über das freudenhelle Elternhaus bringen sollte. — Aber auch deine männliche Gestalt, du guter Pfarrherr, lehnt nicht mehr am Fenster, von bläulichen Wolken umwallt. — In ein freundliches Pfarrhaus wollt' ich euch sühren; so laßt uns leise die Thüre schließen, ehe es dunkel wird darin.

## Der Saselnußpfarrer.

Das war ein seltsamer Raut, und wäre es wohl in jedem Stande gewesen, darum möchte ich ihn keineswegs als Typus des seinigen zeichnen; weil er aber doch einmal ein Pfarrer gewesen, so möge er hier seinen Platz sinden, schon um seines Hauses willen, das gewiß der geistlichen Pflicht der Demuth und Niedrigkeit in reichem Maße nachgekommen.
— Am besten ist's, wir begleiten, um Eingang in's Pfarzbaus zu erhalten, einen seiner Vikare, deren er gar viele gehabt, denn sonst ist es äußerst selten aufgesucht worden.

Es war im Sommer 18.., als ein neuernannter Bikar muthigen Schrittes in das ihm noch gänzlich unbekannte Dorf einzog, dessen Pfarrer er in Folge höherer Weisung zum Seshülfen gesandt wurde. Das Pfarrhaus auszusinden war aber keine leichte Sache, wenn man einem nicht zuvor gesagt hatte, es sei das baufälligste Haus im Ort. Unter Anleitung des Büttels, der zugleich Gänsehirt war und eben seine Schaar heimgetrieben hatte, kam der Vikar aber doch damit zu Stande. Rlein war das Haus eben nicht, sah aber höchst trübselig und wirklich sebensgefährlich aus, denn es war auf einer Seite mit Stricken an einen daneben stehenden starken Linsbendaum gebunden.

Der Bikar fragte nach dem Herrn Pfarrer und ber

Frau Pfarrerin. "Die Frau," hieß es, "ist über Feld, der Herr aber sind im Garten." So ging er denn, ihn dort auszususchen und dachte sich einen ehrwürdigen Herrn zwischen Blumenbeeten und Obstbäumen umherwandelnd. Dem war aber nicht so, und einen solchen Garten hatte er noch nie gesehen. Sin halb Biertel Morgen war mit lauter Hasel-nußstauden, hohen und niedrigen, bepflanzt, nichts dazwischen als schmale Pfade. Inmitten dieser Haselnußwildniß wandelte der Pfarrer, eine dürre, starktnochige Gestalt mit einer bedeutend rothen Rase und lederbraunem Gesicht, und erspähte prüsenden Blicks den Grad der Reise seiner Rüsse. Er empfing seinen neuen Vitar ziemlich fühl und schien es mißliebig auszunehmen, daß man ihn in diesen Hain eingelassen habe, führte ihn auch alsbald in das Wohnzimmer.

Dort war indes die Frau Pfarrerin von ihrem Gang auf den Markt der benachbarten Stadt angekommen, eine gleichfalls magere, höchst ungut aussehende Dame, die sich, nachdem ste einen himmelan stehenden Hut abgelegt hatte, in einer vergilbten Filethaube präsentirte und den Vikar fragte, ob er nicht Thee wolle, wenn es ihm nicht zu spät sei vor dem Nachtessen, worauf er natürlich refüsirte.

Sonderlich wohl ward es dem Vitar nicht diesem Chepaar gegenüber, zwischen dem ein außerordentlich kühler Ton zu herrschen schien. Heiterer und gemüthlicher Natur, verssuchte er aber doch einen fröhlichen Ton anzuschlagen und gab alte Universitätsspäße zum besten, was wirklich beim Pfarrer einen gurgelnden Ton hervorrief, der ein Lachen vorstellen sollte, und auch die Frau Pfarrerin, der das besonders zu behagen schien, versuchte ihre Muskeln zum Lächeln zu verziehen.

Nach dem Nachteffen brach der Pfarrer plötlich auf und

ber Bikar sah ihn mit einem schweren Kruge versehen die Treppe hinabsteigen. Auch ihm wurde nun sein Gemach ansgewiesen, das im obersten Stockwerk gelegen war und so unerquicklich, dürr und trocken aussah, wie das ganze Haus; er konnte seinen Stern nicht besonders preisen, der ihn unter dieses Dach geführt. Sein Berhältniß zu der Frau Pfarrerin schien sich indeß recht erträglich zu gestalten, während der Pfarrer sich auf den nöthigsten Verkehr beschränkte und besonders ängstlich bemüht schien, ihn von seiner Studirstube sern zu halten, in der er den Tag über und Abends saft alle Zeit zubrachte.

Als eines Taas ber Pfarrer nach bem Nachteffen abermals verschwunden war, begann die Pfarrerin gang gutraulich: "Berr Bitar, ich bore, Sie versteben fich auf die Abpfloanomien und seben ben Leuten an, wie lang fie noch leben werben." Der Bitar gab zu, bag er fich bie und ba bamit befakt und namentlich bei Kranten oft einen richtigen Blid gehabt habe. - "Run, meinen Sie, daß ich ober mein Mann querft fterben werde?" Als ber Bitar, erstaunt über eine fo rubig gestellte Frage Diefer Art aus bem Munde einer Gattin, die Antwort schuldig blieb, fuhr fie mit schauerlicher Gelaffenheit fort: "Seben Sie, ich und mein Mann haben gar nie zusammen gepaßt; ich hatte ihn gar nie genommen, wenn mir's nicht um einen eigenen "Unterschlauf" (Dbdach) au thun gewesen ware. Seit wir geheirathet sind, bat er mich nur erzürnt: wenn ich fett toche, will er mager effen, habe ich eingeheizt, sperrt er die Fenster auf, will ich Bohnen pflanzen, pflanzt er Safelnuffe. Ich argere mich nun icon lange nicht mehr, aber ich muß oft benten, es ware fast am besten, wenn ber liebe Gott Eines von uns Zweien au sich nabme, ich konnte bann nach Rürtingen zieben." - Der

Bitar, der nicht wußte, ob er über diese gottergebene Ehfrau lachen oder weinen solle, zog sich aus der Sache, so gut er konnte, und meinte, der Herr Pfarrer sehe noch recht robust aus, doch habe man freilich Exempel, daß auch die träftigesten Leute schnell wegsterben u. s. w.

Gin Rathfel, beffen Lofung ibn taglich beschäftigte, war fur ben Bitar bes Pfarrers Studirftube, ju ber Riemand Butritt hatte; felbst Bauern, die ju ihm wollten, wurden ftets bie Treppe hinaufgewiesen. Um's Leben gern hatte er gewuft, was er eigentlich dort trieb: theologische Studien fcwerlich, denn feine Gelehrsamkeit war ziemlich verroftet und feine Bredigten mabnten an die Bebetraber ber Bubdbiften, die dieselbe Leier mechanisch abrollen. Hatte er ein= mal gar nicht ftubirt, so verfürzte er bie zur Predigt beftimmte Zeit damit, daß er nach Berlefung bes Evangeliums anhub: "Diefes Evangelium ift fo icon und fo icon, daß ich's eurer Liebe noch einmal vorlesen muß," und so fort. Classische Studien trieb er mohl eben so wenig, benn seine ganze Renntniß ber alten Sprachen ichien barauf eingeschrumpft, daß er das Wort Bikarius durch alle Fälle deklinirte: "Das ift bes herrn Bitarii Glas; ichente bem herrn Bitario ein; herr Bitarie, ich wollte Sie noch fragen -; hat Sie ben herrn Bitarium gefeben?" - Bas ging benn aber vor im geheimnisvollen Gemach, aus dem nur bie und da dumpfe, brummende Musiktione in stiller Nacht beraufdrangen?

Ì

Da ereignete sich's einmal, daß das Pfarrpaar, das man saft nie zusammen erblickte, weil sie stets daheim blieb, wenn er ausging, und fortging, wenn er dablieb, eine gemeinsame Einladung zu einem Hochzeitsest annahm. Zudem fitgte es sich, dem Bikar äußerst erwünscht, daß man am selben Tage eine nöthige Notiz aus einem der Kirchenbücher verlangte, die

unter des Pfarrers Gewahrsam waren. Dieser hatte zwar den Schlüssel mitgenommen, aber Bäbel, die alte Hausmagd, erbot sich, mit dem Hauptschlüssel zu öffnen. Wit erwartungsvollem Schauder, fast wie Annchen in Blaubarts Stube, trat er in das geöffnete Heiligthum.

Siehe, da standen auf einem Tisch die sehr wenigen Bücher, deren der Pfarrer sich bediente, zwei lange Pfeisen, ein tüchtiger Krug, daneben lehnte eine mächtige Baßgeige, und an allen Wänden der Stube lagen Säcke mit Haselnüssen gefüllt. — Bäbel bemerkte sein stummes Erstaunen: "Ja, der Herr Pfarrer brechen immer selber alle die Haselnusse und essen sie auch allein." — "So? deßhalb bleibt er so lange auf?" — "Ja, und da kriegen Sie Durst von den vielen Russen, und den da," auf den Krug zeigend, "trinken Sie aus. — Sie übersehen sich aber nie, Sie können's gut vertragen, man spürt Ihnen gar nichts an," fügte sie entsschuldigend hinzu.

So war's also entdeckt, das dunkle Geheimniß! Jeden Abend um halb neun Uhr zog der Pfarrer sammt seinem Krug, den er eigenhändig mit rothem Wein gefüllt, in die untere Stude, schwelgte dort in Haselnüssen und baßgeigte dazwischen, dis der Krug leer war. Das also war's, was des Pfarrers Leben ausfüllte, was ihn stumpf machte für's Wissen, lau im Beruf, gleichgültig gegen häusliche Freudslosigkeit! — Ein so seltsames Surrogat für Glück war dem Bikar noch nie vorgekommen.

Das konnte man dem Pfarrer nicht nachsagen, daß er neuerungsfüchtig oder anspruchsvoll in Betreff seiner Wohnung sei.

Das Mansardenzimmer des Bikars war allen Unbilden der Witterung ausgesetzt und an einem schönen Wintermorgen

mit einem solchen Schneehügel bereichert, daß es nöthig wurde, für längere Zeit einen gemeinsamen Schlaffaal zu errichten, was der annoch lebende Todtengräber des Orts bezeugen kann.

Der Pfarrer nahm solches Mißgeschick mit großer Philosophie auf. Seit das Pfarrhaus durch den Lindenbaum wieder gestützt worden war, lebte er geruhig darin fort, versunken in seine Haselnüsse, bis eines schönen Morgens, da die Hausbewohnerschaft eben am Frühstück saß, der Zimmerboden ohne besondere Beranlassung hinunterbrach und sämmtliche Mitglieder des Hauses, Herrn und Frau, Bikar und Bäbel, rasch und sicher in den darunter besindlichen Kuhstall versetzte. — Das war eine große Ueberraschung; die Frau Pfarrerin richtete sich zuerst auf, sie war weich gefallen, und sahnach, ob sie noch keine Beranlassung habe, nach Nürtingen zu ziehen; aber auch der Herr Pfarrer waren unverletzt; nur der Bikar lag härter und wirklich gefährlich unter einer Kuh.

Sobald man sich nothdürstig erholt hatte, ward ein Expresser abgesandt mit einem Bericht dieser merkwürdigen Begebenheit an's königliche Cameralamt. Besagtes Amt kam Tags darauf in höchst eigencr Person mit einem Werkmeister, um den Schaden einzusehen und aufzunehmen. Die Herstellung des eingebrochenen Zimmerbodens sollte unverzüglich in den Bauüberschlag für's nächste Jahr, die der durch den Fall zerschmetterten Fenster aber in den für's nachsolgende ausgenommen werden, wenn der Pfarrer den Beweis herstellen könne, daß die Fenster nicht noch durch Ausheben hätten gerettet werden können. Auf des Pfarrers dringende Borstellung, daß er sein Zimmer nicht entbehren könne, ward ihm gestattet, dasselbe einstweilen auf eigene Rechnung herstellen zu lassen, mit der Bedingung, daß er die Stube wies

der in statum quo setze, salls das Haus an einen Andern übergeben würde, noch ehe die Herrschaft den Bauüberschlag genehmigt habe.

Der Stubenboden wurde wieder hergestellt; die Herzen bes Ehpaars schienen sich aber auch durch diese tragische Kaztastrophe nicht näher gekommen zu sein. Dem Bikar gestels je länger je weniger; er ward es immer mehr satt, die trübsselige Frau Pfarrerin zu unterhalten, während der Pfarrer seine Orgien in der Haselnußkammer seierte. So zog er denn ab, sobald es sich thun ließ.

Sein Nachfolger, ein hagebüchener, ausgedienter Bitar, war, scheint es, die verwandte Seele, die dem Pfarrer lange gefehlt hatte. Er begleitete des Pfarrers Baßgeige mit dem Bioloncell und ihm ward die Gunft gewährt, deren sich noch kein Sterblicher erfreut hatte: er durfte Theil nehmen an den Schwelgereien unter den Rußfäden; auch mußte von nuch an der Krug allabendlich noch einmal aufgefüllt werden.

Nach Jahr und Tag führte ben ersten Bitar sein Weg wieder in die Gegend. Da beschloß er benn, den Pfarrer wieder aufzusuchen und ihn mit einem Säckhen ertraschöner Aug'stnüsse zu erfreuen. In der Rähe des Orts aber traf er mit dem hagebüchenen Bitar zusammen, der so eben seine Bestallung als Amtsverweser daselbst erhalten hatte. — Der Haselnußpfarrer und seine Frau waren an einem und demsselben Tage gestorben.

## Das töchterreiche Pfarrhaus.

In einer freundlichen Gegend Schwabens hatte ein neuberufener Pfarrer seine junge Frau noch nicht lange in sein Pfarrhaus eingeführt. Da träumte ihm in einer Nacht, er finde in seiner Stube einen verdeckten Korb, als er dessen Deckel lüstete, da slogen zwölf Täubchen heraus, die setzten sich auf den Boden und verwandelten sich alsbald in zwölf zierliche Mädchen. Mit Lachen erzählte er seiner Frau diesen Traum, und die meinte auch, das ware der Ehre doch gar zu viel.

Als nach Jahresfrist ein rundes Mägdlein in der Wiege lag, da hätte Bater und Mutter doch lieber einen Knaben gesehen, weil ihnen die zwölf Täublein wieder zu Sinn kamen. Aber das Töchterlein war das erste, und darum doch wichtig und hoch willsommen. Es wurde ein großartiges Taufsest veranstaltet, Gäste geladen, soviel das Pfarrhaus saste, und Torten, Kuchen und Schinken in Hille und Fülle gebacken und gesotten. Der jungen Mutter schien gar kein Rame besonder und schön genug, dis sie sich endlich für Alwina entschied. "Es ist gut, daß Du mit Aanfängst," sagte lächelnd der Pfarrer, "so reichts eben das halbe Alphabet dis alle die zwölf Täublein da sind." Zu Pathen wußte man so viel Onkel und Tanten, Freunde und Freundinnen, die auf

diese Shre Anspruch machten, daß die Neine Alwine am Ende ein ganzes Dutend Pathen und Pathinnen und einen langen Nachschweif von Namen zu Ehren derselben erhielt, und ihr Neines Bettchen ganz bedeckt war mit silbernen Lösseln.

Als nun im nächsten Jahre die kleine Alwina die Wiege einem Schwesterlein räumen mußte, da wurde die Taufe schon stiller begangen, die Wutter aber wollte nicht vorrücken im Alphabet, und nannte das zarte Wesen mit den himmelblauen Acualein: Angelika.

Das A wollte aber eben doch nicht ausreichen, auf die Angelika folgte eine Amalia, Agnes, Anna und Adelheid, dann kam's in's B mit einer Beate und Bertha. Die ganze Familie lamentirte über den großen Mädchensegen im Pfarz-haus, immer stiller und einsacher wurde das Tauffest beganzen, immer weniger Pathen gebeten, da man die Onkel und Tanten doch nicht alle Jahre um einen Löffel bringen wollte. Bei den zwei Töchterlein, die nach der Bertha kamen, bat man nur noch einen alten ledigen Großonkel zu Gevatter, der zugleich bestimmte, daß man sie Lotte und Louise heißen soll, da die Mutter müde war, sich auf romantische Namen zu bestinnen.

Als nun endlich am Konfirmationstage der Alwina das elfte Töchterlein getauft werden sollte, da lebte auch der ledige Großonkel nicht mehr, und Alwina, stolz und glücklich über ihre neue Würde, wurde die einzige Pathin des Schwestersleins. Bom Namen war noch gar nicht die Rede gewesen; erst als nach langem Streit um die Ehre, das Kindlein zu tragen, Bertha unter Amaliens Aufslicht mit dem Täusling den ansehnlichen Kirchenzug anführte, erst da fragte der Bater die Wutter: "nun, wie soll das Kindlein heißen? — "Friederte, wie meine Wutter," sagte nach kurzem Besinnen die Pfarrerin. — "Eine Friedenreiche!" sprach der Bater, als er

Bertha mit dem Kindlein noch an der Mutter Bett führte. "Das wird gut sein," meinte die Mutter mit wehmüthigem Lächeln, indem sie auf den großen Mädchenzug blickte, "ein anderer Reichthum wird ihr doch nicht zu Theil!"

"Einen andern braucht sie nicht," sagte der Bater freudig, küste die verzagende Mutter, ehe er mit dem weißgeschmückten Heerdlein zur Kirche schritt, und legte ihr die Bibel
auf's Bett. War es nun Zusall, war es Absicht des Baters,
sie schlug eben die schönen Worte der Bergpredigt auf: Ihr
sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was
werden wir trinken zc. Die Worte drangen ihr bis in's innerste Herz, es war, als ob sie sie heute zum erstenmal läse;
auch ihre Seele wurde friedereich, lächelnd sah sie den zwei Kleinsten zu, die noch nicht zur Kirche gelassen werden konnten und am Boden spielten; und als ihre acht weißen Täubchen, die blühende Alwina an der Spize, mit der kleinen Friederike aus der Kirche zurück kamen, da küste sie das
Kindlein viel inniger als zuvor, reichte ihrem Manne getrost
die Hand und sagte leise: "Der Herr wird's versehen!"

Das Tauffest der Keinen Friederike blieb nun aber das letzte, ein zwölstes Täubchen kam nimmer auf den Pfarrhof gestogen, der Familienjammer verstummte allmählig und man ließ des Pfarrers selbst zusehen, wie sie mit ihren elf Madschen zurechtkommen werden; hie und da siel es auch einer freigebigen Frau Pathin ein, ein abgelegtes Reid in's Pfarrhaus zu schieden, namentlich galt das mädchenreiche Haus sur einen vortrefslichen Ableiter für alte Hüte, woran es der guten Mama sast zu wiel werden wollte.

į

Run mußt ihr aber nicht glauben, ber Pfarrer und seine Frau haben ihre Kinder geradezu für Lilien auf bem Felbe angesehen, die da nicht arbeiten und nicht spinnen, und Bilbermuth, Bilber. I. Bb. 5. Aust.

der himmlische Vater ernähret sie doch. Sie wußten wohl, daß gerade darin die Menschenkinder reicher als die Blumen vom himmlischen Bater begabt worden sind, daß er ihnen zwei Arme und zwei Füße gab, mit denen sie sich ordentlich regen und rühren können um ihr täglich Brod. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein lebendiges Wesen und Treiben und Sewimmel in dem Pfarrhause war. Der Mädschensegen des Pfarrers war weit und breit bekannt worden; sein Landesherr selbst hatte ein Einsehen gehabt und ihm eine einträgliche Pfarre mit einem recht geräumigen Hause gegeben, so daß die elf Täublein doch Brod und Dach und Kach darin sanden.

Ich benke, wenn ihr sie alle ein wenig kennen lernen wollt, so ist's am Besten, ihr bringt einmal einen ganzen Tag mit mir im Pfarrhause zu, und sehet selbst, wie die elf Pfarrtöchter erzogen wurden.

• •

Es ist eben ein schöner, sonnenklarer Septembermorgen; um halb 6 Uhr läutet der Bater das Morgenglöcklein zum erstenmal, um 6 Uhr erscheinen sir und fertig in reinlichem Morgenanzug Amalie und Anna. Die Erste ist für diese Woche Kuchimuz, die Zweite Aschenbrödel, — so heißen bei den Schwestern allemal die Zwei, die für Küche und Hauszereinigung zu sorgen haben.

Während nun Amalie Feuer macht und das einfache Frühstück bereitet und Anna das große Zimmer lüftet und reinigt, geht's oben in den Stüblein der Mädchen schon recht lebendig her. In jedem der vier Zimmerchen, die die zehn Aeltern zusammen bewohnen, ist — die Kleinste schläft noch in der Eltern Zimmer — immer den Großen eine Kleine

<u>r</u>

beigegeben, die fie zu beforgen und anzukleiden haben. 211wina, ber Mutter gebeime Rathin, jest neunzehn Jahr alt. bat fich icon zu biefer begeben, um Sausbaltungsangelegenbeiten mit ihr zu besprechen, benn die gute Mutter ift nun. wie's die Dadden nennen, penfionirt, fie felbft barf fic nimmer mit mühlamer Arbeit anstrengen, mas ihre garte Gefundheit auch nicht ertrüge; fie bat aber genug zu thun, bis fie bentt und forgt für alle. Die kleine fanfte Beate. bie in aller Stille zuerft aufgestanden ift, bat fich ichon ju Angelika geschlichen, die wegen ihres besonders garten und feinen Aussehens und ihres etwas vornehmen Wefens die Bringeffin im Saufe genannt wurde. Angelita mar teine Freundin vom Frühauffteben, und wenn Alwina, ihre Schlafgenossin, sie zweimal gewedt batte, so legte sie erst noch zum drittenmal bas Röpfchen bin. Fo tam fie oft zu fpat, was ihr vom Bater, ber wollte, dag die alteren Schwestern mit gutem Beispiel vorangeben follten, icon manchen Berweis zugezogen hatte. Drum schlüpfte die freundliche Beate, wenn fie tonnte, in ihr Zimmer, half ihr beim Angug und Aufräumen, daß fie doch noch mit ben andern zum Frühstück Dafür mar aber auch Beate ber iconen, begabten Angelika besonders lieb, und erhielt manch liebliches Bildden von ihrer tunftfertigen Sand, benn Angelita mar eine gefdidte Beidnerin.

Um halb sieben tonte bes Baters Glode zum zweitenmal, und nun eilte Groß und Klein die Treppe hinab. Gesehlt aber war's, wenn oben nicht alles in Ordnung verlassen wurde. Ruchimuz und Aschenbrödel hatten auch das Amt, die obern Stüblein zu untersuchen, und waren Betten und Zimmer nicht im Reinen, so traf die Schuldige zwei Tage lang das höchst unbeliebte Geschäft, die Schuhe zu puten, das sonst nach Tagen abwechselte.

Nun versammelte sich alles in der großen hellen Wohnstube, da saß schon die Mutter mit dem Nesthäkken Friederike; und es gab einen Jubel und Trubel bis "das Kind, das Kleinsele, das Goldkäferlein" und wie alle seine Beisnamen hießen, jeder Schwester den Morgengruß und Kußgegeben hatte.

Jest rief der Bater: still! und nahm die Bibel aus Beatens Händen, um daraus eine schöne traftvolle Stelle zu lesen und mit einem kurzen herzlichen Gebete den Tag zu beginnen. Da war's so still und seierlich im Zimmer, selbst die Kleinste stand mäuschenstill neben der Mutter, die großen

Augen unverwandt auf den Bater gerichtet.

Nach geendetem Gebet Keht Amalie mit ihrer Gehülsin Anna ab; sie kommen zurück, jede mit einer dampfenden Schüssel Milchsuppe, die mit bestem Appetit von der Gesellschaft verzehrt wird, obgleich Bertha und die Prinzessen Ansgelika mit einiger Sehnsucht an den Kassee denken, der an Sonntagen und Geburtssesten aufgetischt wird. Vater und Mutter essen aber die Milchsuppe zufrieden mit, obgleich sie nicht wie diese von jung auf daran gewöhnt waren, darum sindet es Groß und Klein natürlich. Der Bikar, seit drei Jahren der treue Gehülse des Vaters im Amt und Unterricht der Kinder, der bekam freilich Kassee, er wurde ihm aber auf's Zimmer gebracht. Während die Gesellschaft frühzstückt, wollen wir sie etwas näher in's Auge fassen.

Oben neben der rüftigen träftigen Gestalt des Baters fitt die Mutter, ein wenig bleich, ein wenig mude, aber mit liebevollem Lächeln den blühenden Kreis überschauend, ihr zur Seite das Resthätchen, d'rum mussen wir mit diesem

ansangen. Das ist eben, wie alle zehn Schwestern versichern: das Rieinste, das Schönste, das Liebste, das Kind, das Allersnettste, und es ist wahr, es ist ein herziges Dinglein, und hat sich wunderbarer Weise nicht verwöhnen lassen durch all die viele Liebe, mit der es überströmt wird.

Neben ihr fist Alwina, die Aelteste, ein recht blühendes stattliches Mädchen mit hellen schwarzen Augen; sie ist, wie schon gesagt, der Mutter rechte Hand und steht sehr in Respett bei dem Geschwistern. Sie ist überall gewandt, die Küche aber ist nicht ihre Liebhaberei, darum vertauscht sie gern die Rolle des Kuchimuz mit Amalien, der das Kochen ihr Leben ist, und prässdirt dafür in der Nähstube.

Auch Angelika wird von der Küche häusig dispensirt, seit unter der Leitung des Bikars ihr Zeichentalent sich so ausgebildet, daß ihre Arbeiten von Kennern bewundert werden. Angelika ist wohl die Schönste der Schwestern, obwohl sast etwas zu zart, der Glanz ihrer himmelblauen Augen, das durchleuchtende Roth ihrer Wangen stößen Sorge für ihre Gesundheit ein; sie ist so bewundert und geliebt von den jüngern Schwestern, daß keine eisersüchtig wird, wenn bei Angelika die Mutter oft ein Auge zudrückt und von der strengen Geschäftsordnung etwas nachläßt.

Nun folgt ber Kuchimuz Amalie, die Wangen stark geröthet vom Kochseuer, eine etwas gedrungene Gestalt und ganz und gar keine Schönheit, aber so stink und rührig, daß es eine Freude ist, sie anzusehen. Amalie ist ein Küchenzgenie ersten Ranges, so jung sie ist, und von der Wasserssuppe bis zur Mandeltorte geräth alles unter ihrer Hand. Mehr als einmal schon ist des Herrn Doktors Equipage aus der Stadt vorgesahren, in der Amalie im Triumph absuhr, umringt von Tortenmödeln und Bratpsannen, um bei einer

Taufe oder sonstigem Familiensest die Direktion der Rüche zu übernehmen. Dabei ist sie entschlossenen Charakters, und obgleich das Studiren nicht ihre Sache ist, führt sie doch eine gute Feder zu Familien- und Geschäftskorrespondenzen.

Auf Amalie folgt Agnes, groß und schlant, mit ziemlich dunklem Teint : von ihr ware nicht viel zu fagen, da fie felbst nicht viel sagte, wenn sie nicht eine Stimme hatte wie eine Rachtigall. Niemand murbe biefem etwas unbebolfenen Wefen, diefem ichuchternen Mund ansehen, welche Fulle berrlicher Tone ibm entquellen konnen. Die Manes ift febr ruhigen Gemuthes. "Bufriebenheit ift mein Bergnugen," fingt ihr die lustige Alwina zu; fie kommt nur aus der Fassung, wenn Lottoben und Luise Privatstudien auf bem ohnehin geringen Biano treiben, ober wenn Anna, die eine äußerst unverdroffene Sangerin ift, gar zu falsch fingt. bochfter Wunich, ihre liebste Hoffnung geht dabin, daß der Bater ein neues Klavier anschaffe, eine That, die aber noch auf's groke Loos ausgesett ist. Bis jett bat fie ihre Stubien nur beim Bater und Dorficulmeister gemacht, nachsten Frühling aber barf fie zur Tante in die Residenz, um dort Stunden zu nehmen.

Die Anna, gegenwärtig Aschenbrödel, sieht gar nicht wie ein solches aus, sie ist ein äußerst appetitlich kleines Perssönchen, ihre Schürze, die sie su Ehren ihres Amtes trägt, ist wie frisch gefallener Schnee und einen staubigen Fleck auf einer Kommode sieht sie auf vierzig Schritte. Den Schwestern allen ist bang, wenn an Anna die Reihe der Zimmervistation ist. Daneben ist sie Sarteninspektorin, und obgleich jeder der größern Mädchen ihr Theil Arbeit im Garten anz gewiesen ist, so ist sie es doch vor allen, die lebt und webt unter den Blumen, Stauden und Gemüsen; beim ersten Son-

nenblick im Februar zieht sie's schon hinaus in den Garten, ob noch nichts zu machen sei; die junge Anna verkehrt schon sast mit allen Pfarrfrauen der Nachbarschaft und ist in einem beständigen Austausch von Rosenablegern und Nelkenstöckhen begriffen.

Die vierzehnjährige Abelheid, Fräulein allwissend, auch Büchergeier genannt, verspräche ein nettes Gesichtchen zu werden, wenn sie nicht ihr ausgeworsenes Näschen gar zu ked in die Welt hinausstreckte. Abelheid hat nur eine Leisdenschaft auf der Welt, lesen und immer lesen. Sie liest sitzend, stehend und gehend; in's Bett, zur Arbeit und auf Spaziergänge versucht sie Bücher zu schmuggeln, sie liest Kinderdücker, Romane und Weltgeschichte, Gutes und Schlechtes; nur an einer Abhandlung über das Pfandrecht, die ihr einmal in die Häude gefallen war, ist sie unterlegen. Der Mutter macht diese blinde Lesewuth viel Kummer, der Vater aber und der Vikar, deren talentvollste Schülerin sie ist, hossen mit Gottes Hülfe diese Lesegier in Lernbegier umzuwandeln und dann könnte noch etwas Rechtes aus der Adelsheid werden.

Die stille unscheinbare Beate wird wohl ganz übersehen im Kreis der Schwestern, und doch vermißt man das Kind überall, wo es nicht ist. Nicht talentvoll, nicht in Geschäften gewandt, wie die Schwestern, ist dieß stille Kind doch der Segen des Hauses; sie hat ihr Herz früh zu der ewigen Heimath wenden lernen, darum ist sie auch ein guter Engel für ihre Heimath auf Erden. Abelheid und Beate sind die Lieblinge der kleinen Geschwister, wohl vor allem weil sie so school zu erzählen wissen; aber wenn Adelheid alle Wunder der Tausend und einen Nacht vor ihrem staunenden Ohr vorüber gesührt hat, so lauschen sie doch noch lieber den

schönen, einfachen Bibelgeschichten, die Beate so lieblich, so ansprechend, so lebendig wieder gibt, als ob sie selbst sie mit erlebt hätte.

Die zwölssährige Bertha ist ein zierliches, gewandtes Mädchen und hat schon eine sleißige und geschickte Hand, nur putt sie sich gar zu gern und sieht so sehr oft in den Spiegel, daß zu fürchten ist, die leidige Eitelkeit werde ihre sonstigen guten Eigenschaften ersticken.

Lottchen und Luise, neun und acht Jahre alt, "die Unmüße" genannt, sind ein paar wilde Dinger, etwas träg zum Lernen und zur Arbeit, stets bereit, wo es gilt, einen Unsug anzustellen, so daß die ältern Schwestern genug zu tadeln und zu klagen haben; gutmüthige Kinder übrigens, noch höchlich vergnügt mit den dreimal gewendeten alten Kleidern, die die ganze Stala der Schwestern durchlausen haben, und die ihnen Alwina noch mit rothen Liten ausputt.

Und nun wir die Schwestern kennen, so last uns vollends zusehen, wie sie ihr Tagewerk vollbringen. Wenn gestrühstückt ist, geht der Bater mit ein paar freundlich ermunternden Worten in sein Zimmer, Anna nimmt das Frühstückgeräth zum Reinigen fort, Alwina und die Mutter gehen in die Arbeitöstube, wo große Schneiderei begonnen ist, um Arbeit für Alle zuzurüsten, Amalie sorgt sür die Küche und hilft Anna später im Garten, für die andern aber beginnen die Lehrstunden beim Bater und Bikar.

Der Bikar, ein sehr geschickter, talentvoller, junger Mann, war der sehr verehrte Lehrer der Mädchen, und ein Lob und Tadel vom Herrn Bikar wog noch schwerer als selbst das vom Bater. Die Mädchen durften und sollten alles lernen,

was den Kopf aushellt und was für's Leben tauglich macht, wenn sie irgendwie Lust und Fähigkeit dazu hatten. Den Religionsunterricht; dem die Mutter und alle Mädchen beiswohnten, hatte sich der Bater allein vorbehalten, sonst theilsten sich die Lehrstunden je nach den übrigen häuslichen Gesschäften der Mädchen.

Die drei ältesten, von den jüngern die heiligen drei Könige genannt (Agnes war der Mohrentönig), hatten nur noch französisch, englisch und Geschichtsstunde; Anna war stets vergnügt, wenn sie durch Geschäfte an den Lehrstunden abgehalten war, sie blamirte sich gar zu oft vor den Kleinen; sie hatte einmal in der Geographiestunde den Rigi für den höchsten Berg in Europa erklärt und Galizien als die Hauptsstadt von Ungarn angegeben. (Die Schwestern gaben ihr Schuld, daß sie drei Stunden buchstadiren müsse, bis sie einen Brief zu Stande bringe, in ihrem Hausrechenbuch stehe Michl statt Milch, auch habe sie auf ein Geburtstagsgeschenks sier Bater einmal geschrieben: von mir gans allein gegemacht; — so schlimm war's aber doch nicht.)

Angelika hat ihren Zeichenlehrer schon weit überholt, und während die Mutter oft darüber seufzt, daß sie stundenslang in ihrem verschlossenen Stübchen sitzt und zeichnet, statt zu nähen, malt sie ganz im Stillen die niedlichsten Sachen auf Holz, die sie durch des Vikars Vermittlung sehr gut in die Stadt verkauft. Wie herzlich freut sie sich auf alle die Weihnachtsfreuden, die sie mit ihrem gesammelten Sümmchen den Eltern und Schwestern wird machen können!

Alle aber, groß und klein, gelehrt und ungelehrt, freuen sich, wenn um zwölf Uhr das Tischglöcklein tont, besonders heut, wo Amalie die Kochwoche hat. Da ist's eine Verzens-lust, das muntere Böllchen sich um die lange Tafel schaaren

١

zu sehen; und wenn der Mutter Auge oft etwas bänglich die endlose Mädchenreihe überläuft, so begegnet es wohl dem getrosten Blick des Baters, der mit inniger Freude auf seinen muntern Töcktersein ruht und der ihr zuversichtlich zu sagen scheint: "Was unser Gott erschaffen hat, das wird er auch erhalten." Wenn die einsache Tasel ausgehoben ist, geht's dem schönen Sonnenschein zu lieb in den Garten, da ist ein halb Stündchen der Erholung gegönnt und jedes unterhält sich, wie es ihm am besten dünkt.

Bater und Mutter sitzen behaalich in der Laube; der Berr Bifar hat seine Lehrerwürde abgelegt und bemüht fich, ein Sträukchen zu pflücken, bas er aber, wie Abelheid meint, gang gegen Recht und Gerechtigkeit ber Alwing überreicht. während sie doch das erste Recht auf eine Belohnung batte: Angelika fitt an ihrem Lieblingsplatchen, einer Rasenbank im Gesträuch, und ist "verzückt," wie es die Schwestern nennen, wenn fie jo in fich versunten dasitt und in die Wolten fieht. Anna und Amalie erscheinen erft, nachdem Zimmer und Ruche in Ordnung find und feben zu ihrem Schrecken. wie Lottchen und Luife eben in bochftem Diensteifer eine Rate aus den Gemüsländern jagen und fie ärger zusammentreten, als gehn Raben hatten thun konnen: Unna, außer aller Faffung gebracht, greift nach bem Rechen, um bas ungebetene Bulfscorps in die Klucht zu folggen. Bertha bat fich eine Epheuguirlande um den Kopf gewunden, und bemüht sich febr, das einzige Fenfter bes alten Gartenhaufes als Spiegel ju benüten, um ju feben, wie ihr ber Schmud ftebt. Aanes bat sich zwischen die grünen Aeste eines leicht ersteigbaren Rugbaums gurudgezogen und fingt mit heller Stimme, mabrend fie Rachlese balt, Ingeborgs Rlage nach eigener Composition:

Aus ist bes Sommers Lust, Stürme burchwehen bes Meeres Brust, Ach und wie gerne ba braußen Hört' ich es brausen!

Abelheid sitt auf dem Boden hinter der Laube mit dem Lichetenstein, den ihr des Försters Tochter geliehen, allzeit in stiller Sorge, die Mutter möchte sie urplötlich aus dieser neuen Welt aufjagen; Beate aber spielt mit dem Kleinsele, das vor Lust aufjubelt, daß es die große Schwester haschen kann.

So belustigt sich jedes in seiner Weise bis halb zwei Uhr, wo der Rückzug in's Haus beginnt, und nun geht's mit Ernst an die Arbeit. Die Schneiderei ist kein Spaß, aus sieben alten Aleidern müssen sechos neue gemacht werden, nur die vier Großen und Kleinsele bekommen ganz neue. Alwina schneibet zu und probirt an; die andern nähen um die Wette, sogar die "Unmüße" werden angehalten zu zertrennen und Fädchen auszuzupsen, und das Nesthäkken will auch ein Buppenkleiden machen, wobei es Radeln verliert und sich in's Fingerchen sticht. Dazwischen stimmt Agnes ein Lied an, in das all die Stimmchen zart und grob, falsch und richtig, einfallen, oder erzählt Abelheid, wobei sie die Kleinen als ausmerkame Zuhörer hat.

So geht es recht fleißig zu bis zum Schlag vier Uhr, für den die Kleinen ein äußerst scharfes Ohr haben; dann verschwindet Alwina und kommt zuruck mit dem Brodlaib und Obstkorb; das Besper wird vertheilt und mit allgemeisner Zufriedenheit verzehrt.

Nach dem Besper werden die Unmüße entlassen, sie dürfen die Kleinen mitnehmen und sich in Garten und Hof umtreiben, bis sie unter Abelheids Aufstät ihre Lettion lerenen müssen.

Die andern aber bleiben steißig beisammen bis zur Damsmerung, wo noch ein turzer Spaziergang gemacht wird. An schönen Sonntagen werden immer schöne und weite Bange unternommen, Werktags reicht die Zeit nicht dazu.

Mit einbrechendem Dunkel sammelt sich alles in der Bohnstube, Beate bringt die Kleine zu Bett, der Bater nimmt seinen Shrenplatz am Ovaltisch ein, Amalie und Anna bringen das Theegeräth und den dustenden Thee mit neugebackenem Brod. Da gehts nun heiter und lebendig her; die heiligen drei König haben genug zu thun, bis sie die Gessellschaft versorgen und den Unmüßen betrüglicher Beise lau Basser statt des erhitzenden Thee's unter die Milch mischen (erst die constrmirten Töchter sind zum Thee avancirt); der galante Vikar nimmt aber der Alwina sur eine Weile das Geschäft ab.

Run der Thee getrunken ist, marschiren die Unmuße in ihre Betten ab, das Geräth wird auf dem Seitentisch flink und in aller Stille gereinigt, die große Lampe wird angezündet, die Schwestern sigen mit den Strickzeug um den Tisch, und nun erst wird's recht still und recht behaglich, der gute Engel der friedlichen Häuslickkeit zieht durch's Zimmer.

Abelheib, der die Abendstunde ihr Höchstes ist, bringt jest das Buch, und der Bikar beginnt die allabendliche Borslesung. Der Vater ist sehr sorglam in Auswahl der Bücher für seinen gemischten Zuhörerkreis, bald sind es Reiseschlisderungen, die den kleinen Cirkel in serne, fremde Regionen tragen, bald sind es geschichtliche Bilder, die sie in vergangene Zeiten zurückversehen, bald merkwürdige Erlebnisse und wunderbare Führungen aus dem Leben frommer Menschen, oder eine schöne herzerhebende Dichtung. Fragen und Bemerkunzen dazwischen sind erlaubt, und würden all die Zwischen

gespräche mit den Büchern wieder abgedruckt, so würden sie noch viel dicker, als Campe's Robinson. In der Regel ist das Publikum äußerst ausmerksam, wer aber schläft, und doch noch nicht zu Bette gehen will, der wird verurtheilt, ohne Licht etwas aus des Baters oberem Zimmer zu holen.

\* . \*

So ware nun bemnachst ein Tag zu Ende, und ihr meint wohl, er gehe eben aus wie alle andern Tage, damit, daß die Leute zu Bett geben und ichlafen? Ra nur Geduld, beute geschieht noch etwas gang Besonderes. Man las beute Abend in Mungo Barts Reisen, und mabrend biefer unermübliche Forscher nach ber Risquelle spürte, war Alwina fanft eingeschlafen. Der Bater, ber gerade las, fah auf, weil er an ein unaufgeschnittenes Blatt tam, und bemerkte die Schlafende. "Almina," rief er, "geh' einmal auf mein Bimmer, und hol mir mein beinernes Papiermeffer auf meinem Bult!" Hocherröthend fuhr Alwina auf, "ich habe nicht geschlafen, gar nicht," und wurde fast bofe über bem berglichen Gelächter ber andern. Doch machte fie fich fogleich auf, um bas Meffer zu bolen, ichon bort man fie braugen im Bang nach dem Weg trabbeln, noch ehe fie aber gang oben fein tann, fällte ploblich bem Bitar ein: "ach, Berr Bfarrer, ich habe mir beute erlaubt, Ihr Papiermeffer zu nehmen, Fraulein Alwing tann es im Dunkeln nicht finden, erlauben Sie, daß ich ihr leuchte," und rasch hatte ber galante Bitar ein Licht angezündet, und flog die Treppe hinauf; aber es dauerte unendliche Zeit, der Munto Bart ftand immer am Rilufer tein Bifar, teine Almina, tein Babiermeffer tam. "Angelita, nimm den Bachoftod und fiebe, wo fie bleiben," fagte die Mutter; Angelika ging, aber sie kam auch nicht mehr; da

wurde der Bater ganz ungeduldig: "Anna, geh Du, Du sindest im Dunkeln den Weg." So ging auch noch die Anna, und schon glaubten die Kinder, es gehe wie in dem Märchen von der klugen Else, und sie alle, nebst Bater und Mutter, werden noch nach müssen; siehe, da geht die Thüre auf, Angelika und Anna schreiten voran mit Kerze und Wachsstock, und mit dem Jubelrus: "Bater, Mutter, ein Brautpaar!" hinter ihnen sührt der Vikar Alwina an der Hand, die glüht wie eine Purpurrose, und er fragt schüchtern: "Lieber Herr Pfarrer, wollen Sie mir nicht Eine ihrer Löchter anvertrauen?"

Das war ein Erstaunen! Die Schwestern hielten vor Berwunderung den Athem an; jest ging erst der Adelheid ein Licht auf, warum Alwina ein Sträußichen bekommen, und nicht sie, obgleich die das französische Gedicht heute viel schlecheter rezitirt hatte.

Die Mutter hatte wohl schon so etwas geahnt, der Bater aber nicht; der Bikar war der einzige Sohn reicher Eltern, und hatte die Zusicherung, eine gute Pfarre zu bestommen, dem stand die Wahl unter den Töchtern des Landes offen, wie würde er wohl eine von seinen armen els Madschen wählen?" Dem Vikar aber dünkte die frische sleißige und frohherzige Alwina reicher als alle Prinzessinnen der Welt.

Run, zu bedenken war da wenig; mit Freudethränen nahm die Mutter, mit Lächeln der Bater die Hände der Beisden. "Gott segne euch, meine Kinder," sprach der Bater, "mit Frieden und Freude, wie er und gesegnet hat." "Und mit weniger Mädchen," slüsterte ihm doch die Mutter in's Ohr.

"Aber werben auch Ihre Eltern einverstanden sein?" fragte besorgt die Mutter; der Bitar versicherte, er habe längst die freudige Zustimmung der Seinen, da er diesen Entschluß ichon lange im Bergen trage, aber bis jest noch nicht Gelegenheit gefunden, sein Wort anzubringen.

Wie es gekommen, daß über des Baters Falzbein die Beiden sich so schweigen, das blieb noch ein Räthsel. Jett aber war der Damm des Schweigens bei den Mädchen gebrochen, lächelnd, jubelnd, erröthend grüßten sie den neuen Schwager. Anna und Adelheid schlichen sich bei Seite, um zu sehen, ob es nicht möglich wäre, noch einen Punsch zu sabriziren; der Bater aber schlug endlich, um den fröhlichen Lärm zu bewältigen, einen Sporalgesang vor; der neue Bräutigam mußte sich an's Klavier seten, Agnes, deren Stimme heut wie eine Engelstimme klang, stimmte den scho-nen Choral an:

"So führst Du boch recht selig, Herr, die Deinen." Und so schloß dieser wichtige Tag im Pfarrhaus mit Dank und Freude.

Richt alle Tage hatte bisher so ein Jubel geschlossen, das sagt auch das verbleichte Gesicht und die matte Gestalt der Mutter, die etwas gesurchte Stirn des Baters. Biel mühevolle Tage, viel schlassen Rächte hatte es gekostet, die diese blühende Töchterschaar auf eigenen Füßen stehen, mit eigenen Händen sich regen konnte, die fröhlich und frisch wie Oelzweige den Tisch umgaben. Aber auch diese Tage und Rächte waren vorübergegangen, Geduld, Gottvertrauen und Liebe waren als köstliche Saaten unter Sturm, Frost und Regen ausgekeimt. Und wie die junge Schaar wuchs und sich mehrte, da wuchsen der Mutter auch die Gehülstnnen mit heran. Richt einer Fürstin Wochenbett kann sorgsamer be-

1

hatet, liebevoller bedient sein, als es das lette der Mutter war, wo die vier größern Mädchen, deren junge Kräfte früh geübt worden waren, sich in ihre Psiege theilten.

Richt jeder Tag war so wie dieser in vollkommenem Frieden verlebt worden. In den elf Köpschen und Köpsen wohnten elf Sinne, von denen oft jeder Recht haben wollte, in den elf Herzen keimte neben der guten Saat auch viel Unkraut, so war der Friede gar vielfach gefährdet, so daß die sanste Mutter nicht immer mehr im Stande war zu schlichten, und der Bater ein kräftiges Schiedsrichteramt üben mußte.

Aber jeder Morgen war begonnen worden mit herzlichem Gebet, und der Nachklang davon ließ nicht so bald schlimme Geister aussommen.

Jeder Abend war mit Gebet und Gesang beschloffen worden, und eins der Kinder hatte am Schluß das Gebet des Herrn gesprochen, und wer vom Herzen gebetet: Bergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben, über dessen Groll wird keine Sonne untergeben.

Und wißt ihr, welcher Segen für eine ganze Beerbe ein einziges Schäflein werben tann, bas ganz bem hirten eigen ift?

Ein solches war Beate, die stillste, die schwächste, die unscheinbarste, die unbegabteste der Schwestern. Sie war der Friedensengel, sie die füße Quelle, die nichts Trübes und Bitteres in sich auskommen ließ, die es leise wegspülte, wo es bei andern sich angesetzt. Wenn es unter den Kleinen einen Streit gab um Spielzeug und Obst, da war es Beate, die mit lächelndem Gesicht ihren Antheil zum Opser brachte, oder das von allen Verschmähte für sich nahm; wo die Mädschen sich zankten um das Recht, mitzudürsen, da war sie stets bereit, dazubleiben und hatte immer einen Grund, warum

sie besonders gern daheim war; bei den gemeinsamen Spiesen hatte sie nie einen Willen als den, der zum Frieden führte; das abgetragenste Kleid fand sie noch recht nett den angebrannten Brei allzeit noch gut, nichts war für sie gleichgültig, was andern unangenehm war, nichts vergaß sie, was andern Freude machte.

Sie selbst wußte es nicht, und die andern ahnten es nicht, welches Reinod dies stille Kind für sie Alle war. Die Wutter aber wußte es und dankte Gott mit Freudenthränen für diese Perle.

. . .

Was aus den eilf Schwestern geworden, ist nun freilich die wichtigste Frage, und da wir nicht dem Lebensgang jeder Einzelnen solgen können, so erfahren wir es wohl am sichersten aus einem Briefe, den zehn Jahre nach jenem Berlobungstag Alwina's Amalie den Schwestern aus — Amerika schrieb.

Bier Jahre waren schon vergangen, seit die eilf Schwestern als Waisen das geliebte Baterhaus verlassen hatten, ohne andern Reichthum, als der Eltern Segen, Gottes Schutz, genügsame Herzen und sleißige Hände. Bater und Mutter ruhten im Grabe. Den kräftigen Bater hatte ein Nervensteber weggerafft, das ihn an einem Sterbebette ergriffen, dieselbe Krankheit riß der Mutter zarten Lebensfaden ab, eh' sie das Weh sassen konnte, das ihr mit dem Lode des geliebten Gatten geschehen war. Sie starb mit Bewußtsein, aber ein trostreicher Engel schien ihr sonst so verzagtes Herz gestärkt zu haben. Denn als ihr brechendes Auge auf die weinende Löchterschaar um ihr Lager siel, da schaute es mit zuversichtlichem, strahlendem Blicke nach oben, segnend breitete

17

fie die Hande über ihre'Kinder und von den erblaften Lippen Mangen die troftvollen Worte: Gott wird euch nicht verlaffen.

Und nun zu Amaliens Brief, der an Alwina, als an die Familien-Aelteste gesandt wurde.

## Geliebte Schwestern!

"Gott wird Euch nicht verlassen, war das segnende Absichiedswort unser lieben Mutter, und es ist bis diesen Tag in Ersüllung gegangen. Dich, liebe Alwina, hat er an den eigenen glücklichen Herd geführt, und Dein Haus gesegnet, daß es noch Zuslucht und Heimath für die Schwestern wers den kann.

"Friederite, das Nesthälchen, der Mutter und unser Liebling ist unter Eurer Obhut geborgen, Luise, der Unsmuß, sindet bei Deinen Mädchen und Bübchen genug zu thun für ihre slinke Hand und noch stinkere Zunge, und Lottchen, der Unnuß Nr. 1, kommt nun sogar als glückliche Braut unter Dein Dach, um bei Dir für den Ausbau ihres Nestchens zu sorgen, und von Dir einst zum Altar geleitet zu werden.

"Sage ihr, der lieben Braut, jest die Hauptperson, vor allem unsere herzlichsten Glückwünsche. Nach der herben Dienstzeit unter der gestrengen Frau Geheimräthin wird ihr der Ausenthalt bei Dir und dereinst unter dem eignen Dach bezsonders wohl thun. Wir freuen uns, ihr hier einen Beiztrag zur Bestreitung ihrer Ausstattung senden zu können, geben ihr aber den freundschaftlichen Rath, allen Lurus zu vermeiden, da ihr Zukünstiger dem Lehrstande angehört, der ja jederzeit reicher an geistigem als leiblichem Besit ist. (Wir wünschen zu wissen, ob die Berlobung auch über einem alten Falzbein geschlossen wurde?) Das glückliche Brautpaar soll sich das Warten nicht verdrießen lassen; Lottchen ist ja noch erstaunlich jung.

"Gott hat uns nicht verlassen, mochte ich auf's Neue beginnen. Er hat Agnes und mich glücklich über's Meer geführt, als wir vor vier Jahren anfingen einzusehen, daß übergenug Mädchen im Baterland sind, und auszogen, unser heil in ber neuen Welt zu suchen. Er hat uns guten menschlichen Schutz zugewendet, und hat unsern Fleiß gesegnet, so daß wir noch zwei von euch ein Aspl bei uns anbieten konzten, und die Mittel, es zu erreichen.

"Anna und Bertha sind wohlbehalten hier angekommen; wir wollten Such nicht schreiben, bis wir unsern viersachen Lebensplan für die Zukunst sestgestellt hatten. Run aber wollte ich, Ihr könntet unsere neue kleine Residenz sehen; wir haben nun ein kleines, sehr freundliches Haus in einer Borstadt Bostons gemiethet, der hübsche Garten daran gestaltet sich bereits prächtig unter Anna's Hand, die von Sonnenausgang bis Abend darin stedt. Mit den Blumen und Gemüspslanzungen, zu denen sie Samen gebracht, hossen wir seiner Zeit glänzende Geschäfte zu machen, unsere heimathlichen Rosen und Relken sollen Aussehen machen in der neuen Welt.

"Bertha sitt bereits in einem Meer von Hüten, Hauben und Bisites, ich hatte sie zuvor schon so gut empfohlen, und ihre Geschicklichkeit macht meiner Empfehlung solche Ehre, daß sie sich ein dienstbares Geistlein zur Hilse wird beilegen mussen, das schon in dem Töchterlein einer armen eingewanderten Familie gefunden ist.

1

"Agnes wird um mehr Musikstunden gebeten, als sie annehmen kann; Ihr würdet staunen, wenn Ihr hören könntet, wie herrlich ihre Stimme sich erhalten und ausgebildet hat. Das letze Concert allein hat ihr reichliche Erndte gesbracht, mehr als unser vereinter Beitrag für Lottchens Aussteuer beträgt; sie liebt aber das öffentliche Austreten und

bie geräuschvollen Demonstrationen des hiefigen Publikums nicht, und zieht ihren viel mühsameren aber stillern Wirkungstreis vor. Darum hat sie auch mit unser vollen Beistimmung einen neuen, sehr glänzenden Antrag auf die Bühne entschieden ein für allemal abgelehnt.

"Meine Kunstbäderei, um meine eigne werthe Person nicht zu vergessen, geht ganz splendid; unsere vaterländischen Zuderbrezeln, Gugelhopfen und Fleischpastetchen sind hier meist gerner gesehen, als leider unsere lebendigen Landsleute. Hie und da geruhe ich auch noch, wie vor Zeiten daheim, mich im Wagen holen zu lassen, um das Arrangement großer Diners zu übernehmen, ziehe aber gleich unsere Agnes die Thätigkeit daheim vor.

Gin jeber treib' es, wie er's tann, Gin Reiner Mann ift auch ein Mann.

"Wie unaussprechlich wohl es uns ift, seit wir nun ein vierblättriges Kleeblatt bilden, das könntet Ihr Euch erst recht vorstellen, wenn's Such möglich wäre, am Abend einen Blick in unser drawing room zu wersen, wo wir nach abgethaner Tagesarbeit uns um unsern Theetisch setzen, der stets mit einem Abfall meiner Kunstprodukte reichlich versorgt ist. Wir haben uns wohl immer lieb gehabt, liebe Schwestern, aber ich meine den ganzen herrlichen Segen der Familienbande lernt man doch erst in der Fremde kennen.

"Ich muß manchmal an die Tante Commerzienräthin densten. Als ich sie vor vier Jahren um einen Borschuß zu unserer Auswanderung bat, da schob sie ihre Brille hinauf, und sah mich verwundert und geringschähig an: "Hm, hm, ist meiner Zeit nicht der Brauch gewesen, daß Mädchen auswandern; wer schaffen will, findet im Baterland sein Fortskommen." Run, die Tante kann recht haben, doch zweisse ich,

ob mein Hausjungserngehalt und der Agnes Musikstunden und je im Vaterland zu einer so unabhängigen und sorgens freien Existenz geholsen hätten.

"Bei allem verhehle ich Euch nicht, liebe Schwestern, wir haben eine Heimath hier, aber kein Baterland. Es kommt kein Sonntag, wo nicht eine recht innige Sehnsucht in uns erwacht nach deutschem Glodenklang, nach einem deutschen Kirchenlied und einem deutschen Familienkreis. Und im Stillen sei's gesagt, so oft wir uns am Wachsen unsere Ersparnisse ersreuen, so wächst die Hossnung, daß wir dereinst früher oder später die Früchte unseres Fleises in der lieben Heimath mit Euch genießen können.

"Mehr und mehr überzeuge ich mich, daß Angelita's Talent ihr hier weniger als im Baterland Früchte tragen würde, selbst wenn ihre zarte Gesundheit die Seercise ertragen könnte. In diesem Land der Bewegung und des Wechsels ninmt man sich kaum Zeit zu einem Bilde zu siten: Das guerreothpe, die in drei Minuten sertig sind, das ist amerikanischer Geschmack. So ist es viel besser, sie lebt wie disher ihrer Kunst und pslegt ihre Gesundheit, was ihr ja um so viel leichter wird, seit sie im Haus der edlen kunsksinnigen Gräfin eine Heimath gesunden. Ihre lieben seelenvollen Bilden haben auch hier schon manches Auge und manches Herzerstriet, ihr theures Abschiedsgeschent, Eure und der Ettern Bilder, sind und bleiben die schönste und liebste Zierde unsres schönsten Zimmers.

١

"Aber, wird die Welt umgekehrt, daß unfre bescheidene Schwester Beate zu so hohen Ehren kommt? von Königin und Prinzessinnen umarmt und beschenkt, und zur Vorsteherin weiß nicht wie vieler wohlthätiger Anstalten ernannt wird? Ift sie denn nicht vor Demuth in die Erde versunken ob solchen

Shren, und wie nimmt sich benn die diamantenbesetzte Uhr auf dem unsterblichen dunklen Merinokleid unfrer lieben soeur gris auß? Wir könnten hier wohl auch solche Engel brauschen, liebe Beate, aber ihrer sind auch in der Heimath nie zu viel. Gehe Du fortan als Engel des Trostes durch die Reihen der Leidenden, in die Rämmerlein der Bedrängten; — ich freue mich von Herzen, daß Du in der Familie des würdigen Dekans auch die Freuden des eignen Hauses nicht vermissen darsst.

"Abelheid wird, wie ich benke, nicht zögern, den ehrenvollen Ruf an die Erziehungsanstalt der Hauptstadt ihrer Gouvernantenstelle vorzuziehen, die, so einträglich sie war, doch eine freudlose und undankbare geblieben ist. Wir freuen uns herzlich dieser Wendung, die zwei unfrer lieben Schwestern wieder zusammensührt. Auch Adelheid thut besser, im Baterlande zu bleiben, Erzieherinnen dieser Art werden hier weder gesucht noch geschätzt; die jungen Damen aus höhern Kreisen werden in Penstonen schnellgebleicht.

"Noch eins sei Euch im Vertrauen gesagt: wenn wir bereinst den schönen Plan aussühren, ins Vaterland zuructzukehren, so wäre möglich, daß wir nimmer vollzählig kommen. Ein Sohn des Doktor M., der unser treuer Schutzauf der Uebersahrt war, spricht besonders häusig bei unsein, seit die Schwestern hier sind, und er gibt Anna nicht undeutlich zu verstehen, wie gut eine so rüstige gewandte Frau für seine Farm passen würde. Was soll aber aus unsem Garten werden, wenn Anna sich dereinst entscheidet, auf die Farm zu ziehen!

"Auch mit Bertha weiß man nicht, wie es werden wird. Ein-längst hier angestedelter Landsmann, der in unfrer Nachbarschaft wohnt, hat immer etwas zu fragen und zu sagen bei uns und unterhält sich überaus gut mit der sleißigen Buhmacherin. Er treibt ein sehr blühendes Gewerbe, welscher Art, schreibe ich aber noch nicht, Eure verwöhnten Räschen könnten sich noch in angebornem Borurtheil rümpfen; hier denkt man darüber anders. Sinstweilen nur so viel, daß er ein sehr gebildeter und sehr frommer Mann ist, er scheint sast zu ernst für unfre heitre slüchtige Bertha, und doch sindet er großes Gefallen an ihr, und scheint zu glausben, daß oft auch in glatter zierlicher Schale ein guter Kern stecken kann.

"So habe ich nun, wie die Mutter pflegte, uns alle an den Fingern zusammengezählt, und wenn ich so unsern Lesbensgang bis hieher überdenke, so bleibt mir nichts zu sagen übrig, als das freudige Wort: der Herr hat's wohl mit uns gemacht! Wir haben frühe daheim gelernt uns fügen und uns rühren; das Brod, das für sechs verwöhnte Kinder nicht ausgereicht hätte, hat eilf genügsame groß gezogen. Wir haben, Dank sei es unsern frommen Eltern, frühe gelernt, ein Bürgerrecht droben zu suchen, so waren wir nie heimathlos, noch ehe wir ein Plätzchen auf Erden gefunden, wo wir unser Haupt niederlegen konnten; wir haben frühe gelernt mit unsern Pfunde wuchern und unser Krast brauchen, so daß die vielbejammerten eilf Mädchen nun besser geborgen sind, als manches einzige Töchterlein reicher Eltern.

"Db uns Allen zusammen noch ein Wiedersehen auf Erden bestimmt ist? — ich wage es kaum zu hoffen, es liegt in Gottes Hand. Wir Alle aber haben die Hoffnung auf ein noch seligeres Wiedersehen, wo unsrem treuen Bater das schöne Wort vergönnt sein wird: Ich habe der Keines

verloren, die du mir gegeben haft."

## Das humoristische Pfarrhaus.

In einer ber anmuthigsten, am tiefsten ans Berg fpredenden Gegenden des lieben Schwabenlandes liegt ein nettes Dorf und barin ein Bfarrhaus, bas man lange Jahre burch ein abtterbegunstigtes, gludliches Haus nennen konnte, nicht allein weil tuchtige Sohne und blühende Tochter dort aufwuchsen, weil Friede und behaglicher Wohlstand darin wohnten, sonbern zumeift weil ber Berr, bas haupt und die Sonne bes Haufes, ju bem gesegneten Geschlechte ber Immergrunen geborte, über beren Wiege ichon ein besonders heller Stern geschienen; weil er einen unverfleglichen Quell frischen Lebens, heiterer Laune an sich trug, der erquicklich und labend das gange Saus durchströmte. - Gine wundersame Babe batte ber Pfarrer, allen Dingen bes gewöhnlichen Lebens einen anmuthigen, poetischen, fast mabrchenhaften Anstrich zu geben; burch alle Spiele seiner Kinder, durch alle anscheinende Tanbeleien, mit denen er sich beschäftigte, durch alle Unterhaltungen mit feinen Freunden und Gaften jog fich diefer jauberifche Bauch.

Wie lodend klang schon am Morgen die Einladung zum Frühstüd in der "Aurorahalle!" Und doch war das nur des

Bfarrers Studirstube, gegen Morgen gelegen, nichts barin zu schauen von einer Halle, wohl aber Bfeifen. Bücher und Bapiere fammt bem munderlichen Bermesbausrath, ben feine gabllofen Lieblingsbeschäftigungen nöthig machten; alles gefällig geordnet von der Sand ber forgfamen Sausfrau, eine beitere Mannigfaltigkeit, keine studirte Unordnung, wie sie beutzutage Mode ift, sondern eine unftudirte Ordnung. Aber bas Hauptstud mar am Mittelfenster bes Zimmers ein tolof: faler Bogelfäfig, Alhambra genannt, beffen Stol, wenn auch just nicht maurisch, boch gewiß ein anmuthiger war, mit seinen Ruppeln und feinen Thurmchen. Die gefiederten Bafte Diefes luftigen Balaftes waren auch fo ftolz auf ihren schönen Rerter, daß sie luftig, wie im Freien, umberflatterten, piepten und fangen, aus ben Heinen Bafins ber Springbrunnen nippten und auf den grunen Tannenbaumden umberbubften. - Das Allerbeste aber in der Aurorahalle war die freundliche Gestalt des Pfarrherrn felbst, stattlich und ungebengt, fein frisches, fast noch jugendliches Gesicht, ber Mund, ben stets der gutmuthige humor umschwebte, dem man aber nicht fo recht getraut batte, wenn nicht so ein paar klare, treuberzige Augen darauf berunter geschaut batten.

Die Fenster bes heitern Gemachs gingen in den "Bart"; so hieß der kunstreich angelegte Pfarrgarten, der in einem etwa achtzig Schritt breiten Raume die mannigsachsten Anslagen, Blumenbeete, ein Bäldchen, ein Labyrinth und was alles noch enthielt. In der Mitte stand die Laube, wo Sonntags Nachmittags die Familie sich sammelte, um in recht gemüthlicher Ruhe zu "schwelgen", d. h. Brod, Kase und Butster zu genießen.

Wie das schlichte Zimmer und der kleine Garten, so trug alles im Pfgrrhause ein festliches Gewand, und dieser

farbige Lebenshauch mußte fich zuerst über die Rinderjahre ber beranwachsenden Jugend Des gludlichen Baufes ausgießen. Die einfachsten Spiele wufite bes Baters poetischer Sinn zu farben und ju fchmuden. Dit filbernen und goldenen Bfeilen schoken die Knaben aus ihren Kleinen Armbruften, daß Die hochfliegenden wie Sterne in ber blauen Luft ausfaben, und bes Baters geschäftige Band batte ftets neue vergolbet, menn fich die alten verflogen. Für die fturmifden Berbit- und Frühlingstage lagen feche große Bapierbrachen bereit, fo bak wenn fie über bas Dorf flogen, das Geflügel fich angftlich verfroch vor biefen Ungeheueru. — Einmal wurde über Berg und Thal eine "Sternenfahrt" angestellt zu einem unweit wohnenden Obeim, wobei man um Mitternacht ausfuhr, nur um die geheimnisvolle Zeit der iconen lauen Sommernacht aur Reise zu benuten. Gin andermal wurde an der grunen Balbede ein fröhliches Bankett mit den Freunden aus der Stadt begangen, um die Sonnenfinsternig zu beobachten, ober es zog die ganze Familie in den duftigen schönen Wald binaus, auf Abenteuer, wie es bief, und fie zerstreuten fich und zogen burch Beden und Gebuiche, um fich am Ende nach langer Berirrung wieder zu finden. Da galt's, wer die merkwürdigsten Abenteuer zu erzählen wußte! eins batte fast gar ein Eichhörnchen gesehen und das andere wirklich einen Hafen, das britte eine Quelle entdeckt und das vierte einen Schmetterling gefangen, bem Bater aber, bem maren bie allermertwürdigften Abenteuer aufgeftogen, Riefen und Draden, verzauberte Fraulein und Amerge - die Kinder waren die Mischungen aus Wahrheit und Dichtung in seinen Geschichten so gewöhnt, daß sie nicht dadurch verwirrt wurden. Dann wurden die Zigeunerfamilien beimgefucht, die baufig braugen an ber grünen Balbede lagerten, und ber Bfarrer

ließ die Kinder einen Blid in ihr abenteuerliches Treiben thun, auch nahm er manchmal ein Paar der braunen Gesellen noch in der Nacht mit nach Hause, um seine Frau mit einem Ständchen zu überraschen, obzleich sie sich vor den schwarzen Burschen entsetzlich fürchtete.

Und die Winterabende, die köstlichen Winterabende! wenn draußen der Schnee siel und in der warmen Stube der Bater mit Mutter und Kindern um den Tisch saß und die Spinnzädchen schnurrten und dazwischen die schönen Geschichten vom Bater vorgelesen und mit seinen eigenthümlichen Bemerkungen gewürzt, eine eigene Wunderwelt in die einfache Pfarzstube zauberten.

In alle Kinderphantasten und Spiele, die sonst von den Eltern allerhöchstens geduldet oder belächelt werden, ging er mit vollem Ernst und dem angelegensten Interesse ein, und das vor allem machte diese Kinderzeit so reich und schon. Und dann noch die Familienseste! diese Sonnenblide der nückternen Häuslichsteit, die für das äußere Leben sind, was der Sonntag sür das geistige, — Tage, wo die Kinder von selbst brav sind und die Eltern nicht zanken; wie reich an Festen war das Pfarrhaus! Geburtstage des Baters, der Mutter, der verstorbenen Großeltern sogar, der Eltern Berlobungsund ihr Hochzeitstag, — die alle standen, wie helle, farbige Blumen unter Küchengewächs in der Reihe der gewöhnlichen Tage und erhielten die Herzen frisch.

In all diesem Wechsel von Freuden und Genüssen stand dem heitern Spender dieser Lust die gute Pfarrfrau zur Seite, ein wahres Wunder einer nachgiebigen Chefrau, die alle die bunten, oft seltsamen Einfälle des Gatten nicht nur geduldig gewähren ließ, sondern auch mit der besten, freundlichsten Laune in sie einging. Mochte der Pfarrer ihre Waschkammer zum Bogelhaus und zur Kaninchenhöhle einrichten; mochte er lebendige Meisen in der Stube halten, die zwar die Mücken singen, aber zugleich die weißen Borhänge jämmerlich beschmutten; mochte er mit seinen Ersindungen und Beschäftisgungen ihre netten Zimmer mit unermeglichem "Gruft" (laßt das unübersethare schwäbische Wort passiren!) erfüllen, sie keiste und kagte niemals, sie freute sich jedes Gelingens, trösstete über jedes Mißlingen und wußte mit leiser, nie störens der Hand immer wieder Licht in das Chaos zu bringen.

Stets hatte der Pfarrer ein freundliches Wort, einen harmlosen Scherz auf der Lippe; nur wenn er ernsthaft wurde, mußte man auf der Hut sein, denn sein größtes Gaubium war, in ernstem trockenem Tone irgend eine fabelhafte Neuigkeit, eine merkwürdige Reisenotiz mitzutheilen. Gelang es dann, den Gast zu gespanntem Ausmerken, zu einem Ausruf der Verwunderung zu bringen, dann brach die ganze mitverschworene Familie, Söhne und Töchter, in den schallenden Ruf aus: "bemorscht, bemorscht!" und der "Bemorschte" brauchte eine gute Weile, um sich wieder in eine hösliche und respettirte Verfassung zu bringen.

Mit jungen Neffen und sonstigen Kindern, die gar häusig die Ferien im allzeit fröhlichen Pfarrhause zubrachten, ging er in dieser Beziehung sast grausam um. Er erzählte ihnen so wunderliche Dinge, daß die Bursche oft nicht mehr wußten, was wahr und falsch sei in der Welt. Siner lief einmal zwei Stunden weit nach einem Bergkirchlein, um zu sehen, ob es wirklich, wie der Oheim gesagt, ein mächtiger Dom sei, über den man ein Berkleinerungsglas gestürzt.

Der tiefe, feste Grund im Wesen bes Pfarrers mar aber eine innige warme Seelengute, ein Bedurfniß, gludlich ju machen, bas auch seinem Humor jeden

Stachel brach, der hatte verleten konnen, das ihm die beitere, lebensvolle Karbung gab. Beuge diefes marmen Bergensarundes war auch die Liebe, mit der ihm fast ohne Ausnahme das ganze Dorf anhänglich war, denn für den puren humor an fich haben unsere Bauern bekanntlich wenig Sinn. Er geborte nicht zu den schreiblustigen Bfarrern, die um jeden kleinen Dorfzwist, um jeden fehlenden Ziegel auf einer Armenhütte mit Bontius und Bilatus torrespondiren; aber eine offene Sand ift beffer als eine fertige Feber, und viel taufend Amistigkeiten, beren Grund fein helles Auge burchschaute, bat sein freundlich verständiges Wort geschlichtet, ebe sie vor den Gerichten zum unheilbaren Schaden wurden. Jedem Fragenden, jedem Bedrängten ftand fein Ohr offen, und aus dem autrauliden beraliden Gruß der Leute, wenn er durch's Dorf ging, ließ sich leicht boren, daß er war, was ein rechter Bfarrer fein foll, Freund und Bater feiner Gemeinde.

Neben diesem guten und festen Grunde seines Wesens mahnte sein Thun und Treiben oft an ein Kaleidoskop, das stets wieder neue und überraschende Bilder hervorbringt. Mochte er auch immerhin seiner aufblühenden Jugend hie und da geschenktes Consett consisciren und es selbst verzehren mit der Bersicherung: "Seht, das ist mir gesund, weil ich der Bater bin, Euch wäre es schädlich" — sie haben darum nur um so bessere Zähne behalten — oder den Nessen darum nur um so bessere Zähne behalten und sich schönstens für das Geschenkt bedanken: sie hatten junge Füße, um darauf heimzulausen und sind doch gern wiedergekommen. Ich glaube, es hat ihm nie Jemand etwas nachgetragen, nicht einmal seine Braut die Berlegenheit, in die er sie brachte, als sie mit einem gleichfalls verlobten Better gemeinsame Brautvissten machten und dann die beiden Bräutigame beim seier=

lichen Abschied an der Treppe, Angesichts der begleitenden Damen vom Haus, rittlings das Treppengeländer hinab: rutschten und den versteinerten Bräuten überließen, zu Fuß nachzukommen.

Nicht zu gablen maren die Erfindungen und Beschäftis gungen, bei denen die rastlos thätige Phantafie des Pfarrers oft hoben Sinn in tindisches Spiel legte. Sein erftes und lettes Stedenpferd, bem er treu blieb bis anm Tode, waren bie Bögel, die er bald frei im Zimmer, bald in einer eigens zum Bogelmald geschmuckten Rammer begte, bis er fpater viele fcone Stunden auf den Bau ihrer Palafte verwendete, die bald in gothischem, bald in byzantinischem, bald in maurischem (ftets felbft erfundenem) Style aufgeführt wurden. Diese Bogelbaufer, Die den Raum eines ganzen Fenfters einnahmen und ins Freie gingen, waren mabre Bogelparabiefe, mit grunen Baumlein und lebendigen Springbrunnlein; er begte darin teine vornehmen Bogel: Bapageven ober Ranarienvögel, nur vaterländische Bogelarten, die unfern Sommer und Winter im Freien ertragen tonnen, Meifen, Finten, Emmerlinge und fie wiegten fich froblich auf ben Stanglein ihres luftigen Palaftes und schauten verwundert in die Spiegelgläfer, die oben in der gewölbten Ruppel angebracht ma-Bewiß haben auch diese Bogelein ein mabrchenhaftes Traumleben geführt und die goldene Freiheit nicht beklagt.

Dann tauchte eine minder lebendige Leidenschaft auf, die doch auch ihren Grund in der innerlichen Lust hatte, den gesheimen Gängen der Natur zu lauschen: es wurden Thermometer verserigt, ganz kunstvolle und nie dagewesene. Man wußte wirklich nicht, war mehr die namenlose Geduld des Pfarrers zu bewundern bei ihrer Ausssührung, oder die der guten Haussfrau, welche diese tausend Gegenstände respektiren

mußte, die zu diesem Werk nöthig waren und ihre Tische bedeckten. Endlich schloß er diese mühevollen Werke ab mit einem Hauptstud, an dessen Spize als Bignette die Hand der Ehefrau auf die Thermometer einen Bannstrahl schleudert.

Drauf wurden transparente Lichtschirme verfertigt, die Uhren porstellten, in beren Mitte das Wert einer alten Taichenubr gesett wurde; ob sie aber später noch gegangen find. weiß ich nicht. - Dann machte er Bauberspiegel, ausammengesetzt aus taufend verschieden gestalteten Spiegelgläsern, in ber Mitte eine camera lucida, so daß bem Sineinschauenden fein Bild in den wunderlichften Formen entgegenblidte. -Und nun tam es an eine tunstvolle Ausarbeitung feines Kamilienstammbaums, auf beffen in burgerlicher Chrenhaftig= teit fledenlose Mitglieder er so ftolg fein durfte als irgend eine Erlaucht. Der murbe auf's zierlichste geschrieben und bann in fieben icon gearbeitete Rapfeln gelegt, Die er Sarge nannte und denen er die mannigfaltigsten Formen gab: der äußerfte war ichlicht, bann wurden fie immer ichoner bis jum innersten, der mit golbschimmernden Blumen, Sternen und Bögeln auf's wundersamfte besetzt und geschmudt war.

Während seine farbenreiche Phantasie sich so in den Werken seiner Hand spiegelte, ging eben so rastlos die Thätigkeit seines gebildeten, immer jungen Geistes fort. In seiner Jugend hatte er begeisterte Baterlandslieder gedichtet, hatte auch die Kadel seines gutmüthigen Humors geschwungen und sich durch Satiren auf die Weiber das ganze Geschlecht zum Feinde gemacht, während keine Einzelne ihm je seind geworden war. — Das erste Werk seiner reisern Jahre war eine metrische Uebersehung seines deutschen Lieblingsbichters ins Lateinische. Die langen Rächte, die diese mühssame Arbeit verschlang, hat Niemand gezählt, als die treue

Hausfrau, die es manchen Seufzer toftete, wenn sein Licht eben gar nicht erlöschen wollte.

Das geistige Leben im Pfarrhaus gestaltete sich natürlich immer bewegter, je mehr die Jugend heranwuchs und ihre eigenen Elemente hinein trug. Da wurden in den Ferien Trauerspiele versertigt, zu denen jedes eine Scene beitrug, herzerschütternde Trauerspiele, rührend komische Stücke. Das liebste Spiel aber war ihm, Räthsel aufzugeben, eines der letzten Steckenpferde dieses räthsellosen Gemüthes, Räthsel von so eigenthümlicher, humoristischer Art, daß der Schlüssel zu seinem ganzen Wesen dazu gehörte, um sie zu errathen; Berirräthsel mitunter, mit denen man sich wochenlang abguälen konnte, während die Lösung unmöglich war, da er sich selbst gar nichts darunter gedacht.

Wie sich selbst, verstand er auch Andern Freube zu maschen, große Lust mit kleinen Mitteln hervorzurusen, und zeigte dabei einen bei Männern seltenen Zartsinn, eine uns vergängliche Gerzensjugend.

Rur in gewöhnlicher Weise durfte nichts geschehen, und die Formen, unter benen er seine Ueberraschungen bereitete, waren manchmal mehr als sonderbar. Bor Allem ergötzte es ihn, seine gute Hausfrau immer wieder in neuer Weise mit einem Geburtstagsgeschenk zu überraschen.

Einstmals als die Kinder zum großen Theil schon nicht mehr im Baterhause waren, dagegen aber die Tochter mit den Enkeln zum Besuch es belebte, war streng verboten worden, des Geburtstags zu erwähnen. Erst nach Tisch sagte er, "ja so, heut ist der Mutter Geburtstag, schad, daß Ihr nicht auch was Besonderes aufgetischt habt, eine Chokoladetorte wäre z. B. nicht übel." Und ehe er noch das Wort gesprochen, trat die Magd ein, eine herrlich dustende Cho-

koladetorte prasentirend. Natürlich verwunderte fich die gute Mutter geborig und freute fich diefer gemeinnütigen Ueber= raschung. Um zweiten Tag sprach man nach Tisch von dem gestrigen Brafent; "Mandeltorte, Frau, magft Du aber, glaub' ich, doch noch lieber?" fragte ber Pfarrer. "Das ift natür= lich," fagte die Frau, "die ist aber auch noch viel koftbarer," und in dem Augenblick schwebte eine Mandeltorte über ihrem Haupt, mit der die Tochter leis binter sie getreten war. Nach gehörigem Nammer über den großen Lurus wurde die zweite Torte zu unbeschreiblichem Jubel ber Rleinen vertheilt. Um dritten Lag lenkte der Pfarrer wieder das Gefprach auf die Torten. "Ja bore," meinte die Frau, "so üppig darfft Du meinen Geburtstag nicht mehr feiern; wenn ich aber noch einen erlebe, so kannst Du eine Mirinkentorte bestellen, bas ift boch bas beste." Siebe ba, wie auf einen Rauberschlag erschien unter ber Pforte ein weißgekleideter Konditorjunge mit einer bochgetbürmten Mirinkentorte.

Es hatte ben Pfarrer nicht geringe Mühe gekostet, biese Ueberraschungen einzuleiten und kostete ihn noch größere, bie Frau mit diesem unerhörten Lurus zu versöhnen, der aber zumeist den Enkeln und vielen Gaften zu Gute kam.

Er hatte entdeckt, daß in das Fenster eines seiner obern Dachkammerlein stets der erste Strahl der aufgehenden Sonne siel, sogleich beschloß er, daß daselbst eine neue Aurorahalle erbaut werden solle.

Bei der Herrschaft kam man um Herstellung einer Biskariatöstube ein, was dem nun gealterten Pfarrer, der sich bisher sehr anspruchslos erwiesen, gerne gestattet wurde. Die Frau war dagegen: "Wir brauchen ja die Stube nicht und haben keine Meubel dazu." — "Ach, das gibt sich, wir haben schon noch so was Altes zum Hinausstellen." — "Nein, das

verstehft Du nicht, wir haben tein entbehrliches Studden." Trot diefer Einreden schritt der Bau voran, war aber ber Frau bermaken ein Stein des Anstokes, daß sie nicht zu bewegen war, barnach zu seben, als ihr Geburtstag wieder tam, fagte ihr ber Pfarrer jum Morgengruß seinen berglichen Gludwunfch; "fonft hab' ich biesmal nichts fur Dich, ich werde zu alt, um für Ueberraschungen zu sorgen." -"Thut nichts," fagte die freundliche Hausfrau, "ich bin ja auch zu alt, um noch auf Ueberraschungen zu warten." Rach bem Frühftud fagte er im Geschäftston: "bor', einmal mußt Du nun doch mit mir binauf und feben, was man für Meubel in die neue Stube braucht." - "Ich meine, an meinem Geburtstag hatteft Du mir ben Berdruß ersparen konnen." fagte die Frau verstimmt und ichickte fich langfam an, ihm zu folgen. Der Bfarrer mit der langweiligsten Cheherrnmiene, die er auftreiben tann, schreitet voran und öffnet die Thur. Da war nun die Aurorahalle im schonften Glang der Morgensonne, die fich an den schneeweißen Banben fpiegelte, mit einfachem, geschmachvollem Berath vollständig eingerichtet, alles neu, frisch und blank, wie eine iunge Braut.

Auf einem wundersam zusammengesetzen Spiegeltischen von eigener Fabrikation hatte das alte Kind sich selbst Weihnachten bescheert: da standen die selksamsten groteskesten Figuren in Porzellan, Dragée und Gutta-Percha, die er nur hatte auffinden können. Alle Repräsentanten seiner Kunsterzeugnisse schmückten das niedliche Gemach: Thermometer, Lichtschirm, Zauberspiegel und die sieben Särge, in denen der Stammbaum verwahrt lag. — "Also darum mußt' ich gestern drei Stunden lang spazieren sahren!" rief die gerührte Frau, "und darum war die Sophie hier und ging

wieder, ehe wir heimkamen!" Ja, Sophie, die älteste versheirathete Tochter hatte alles nach des Baters Angabe besorgt und eingerichtet. Die vielwerschmähte neue Aurorahalle wurde nun der liebste Aufenthalt der Pfarrfrau, ein freundliches Aspl, wo das alte Bärchen wieder zu den lieben Erinnerunzen der Brautzeit und der Honigmonde zurücktehrte.

Abermals kam ein Geburtstag. Es war jest gar stille im Haus, weder Kinder noch Enkel darin. Diesmal glaubte die selbstvergessene Hausfrau in allem Ernst, daß Niemand ihres Geburtstags gedenken werde. Früh, als sie noch im Bett lag, bringt ihr der Mann ein Büschelchen Spargeln. "Liebe Alte, nimm vorlieb, sonst habe ich nichts zu Deinem Geburtstag." — "Ist genug, ich hätte gar nicht geglaubt, daß Du daran denkest, dank" Dir herzlich."

Später schickte sie sich an, in die Waschtüche zu gehen. "Bohin willst Du?" fragte der Mann. — "Rur in die Waschtüche, ich lasse heute einseisen." — "Ei, warum sängst Du ein solches Geschäft an am Geburtstag." — "Nun, es muß eben sein, ich bin ja kein Kind mehr." Sie geht zur Waschtüche und öffnet die Thür, verwundert, daß sich Magd und Wäscherin noch nicht dort eingesunden; der lieblichste Blumendust strömt ihr entgegen, statt Seisengeruch und Waschdamps. In den leeren Waschzübern stehen die schönsten Blumentöpse, Oleander, Kamelien, Rododendren, die hohe Aristokratie der Blumenwelt, an die sich indes kaum ihre bescheinen Wünsche von Ferne gewagt, auf dem Deckel des Waschkelfels stand die herrlichste Theerose mit ihren seinz dustenden Blüthen.

"Der Herr Pfarrer haben die Wäscherin auf übermors gen bestellt und der Reuerleber (des Pfarrers Leibkutscher) steht mit dem Chaischen drunten." Wohl oder übel, mußte die überraschte Frau sich von Waschgedanken trennen und zu einer Luftfahrt zu ber Tochter entschließen.

Manche folder Ueberraschungen könnten nun freilich dem wohlhabenden Pfarrer doch als Luxus verübelt werden, wenn nicht seine Hand sich ebenso bereitwillig geöffnet hätte, wo es nicht ein eigenes Vergnügen galt. Der arme Taglöhner, dessen hinder der Pfarrer im Vorübergehen hatte um Brod weinen hören, fand bei seiner Nachhausetunst einen gutgemessenen Scheffel Korn in seinem Häuschen. Der dürstige Provisor sah mit Schrecken, als er aus der Schule kam, seine Zimmerthür offen, seinen Kasten erbrochen, sein einziges ärmliches, gesticktes Sonntagröcken gestohlen, und erst Abends stillte sich sein Jammer, als er beim Zubettgehen einen vollständigen nagelneuen, soliden Anzug unter seiner Decke fand.

Richt für Alle ist es möglich, nicht für Alle ist es rathfam, so mit vollen Händen zu geben; wer es kann und darf, dem ist es zu gönnen, und verarmt ist der Pfarrherr nicht dabei.

Daß sein fröhliches Leben auch ein gutes Leben gewesen, daß auf dem Grunde seines klaren Gemüths nicht nur der Erde helle Seiten, sondern auch der ewige Himmel sich spiezgelte, davon hat er die letzte, die schönste Probe gegeben durch ein schönes friedevolles Ende, dem er festen Blickes entgegen sah. Am selben schön gelegenen Orte, wo er seine junge Frau eingeführt, wo die Wiege all seiner Kinder stand, blieb er dis zum letzten Tag, wo man ihn an seiner Gattin Seite niederlegte zur tiefsten, letzten Ruhe.

Du gürnst mir wohl nicht, du freundlicher Pfarrherr, daß ich dein lebenswarmes Bild noch einmal herausbeschworen. Möge ihm im Tod noch gelingen, was ihm im Leben so oft gelang, freundliche Gesichter und frohe Herzen zu machen!

## Das genügsame Pfarrhaus.

Das genügsame Pfarrhaus ist eigentlich gar tein Pfarrshaus, wenn man nämlich darunter ein ordentliches, zu diesem Zweck bestimmtes herrschaftliches Gebäude versteht, das von der Finanzkammer unterhalten, vom Kameralamt besichtigt und vom Bauinspektor revidirt wird. Gerade deswegen ist es so genügsam, weil es keines ist, und doch an Friede, Freude und Wohlbehagen so reich, als das beste Pfarrhaus im ganzen Schwabenland. Um das zu zeigen, möchte ich euch nur ein Paar Tage in dem Pfarrhaus mitleben lassen.

So lagt Euch denn an einem Samftag Abend einführen, wo durch alle Pfarrhäuser ein sestlicher Vorhauch des Sonnstags weht oder doch weben sollte.

Eben werden die schmutigen Straßen des kleinen Dorses, das zu arm ist, um ein Pfarrhaus zu bauen, von einigen fleißigen Weibern in erträglichen Stand gesetht; in der Reihe der Bauernhäuser steht ein etwas größeres, das sich durch nichts auszeichnet, als daß zwischen einer tiesen Gülle und einer Dunglege von masstverem Gehalt ein recht reinlicher Weg zu der getheilten Hausthür führt. Das Parterre, durch dessen geöffnete Fenster die Hühner freien Aus- und Sintritt haben, sieht eben nicht besonders einladend aus, im obern Stock dagegen sind die Fenster so spiegelhell, als es ihre theilweise

Altereblindheit nur immer julaft, ichneemeife Gardinen, von der Art, die man sonst Neidhammel nennt (ein Rame, der aber bei unfrem genügsamen Pfarrhaus ichlechterbings nicht angewandt werden darf) und ein Blumenbrett, ziemlich rob gezimmert, auf bem Levtop, Goldlack und Reltenftode fo zierlich geordnet fteben, dag tein Menfch abnt, dag fie eigentlich in zerbrochenen Milchtöpfen bluben, geben bem Sanzen ein so freundliches Anseben, bag wir nicht fehlgeben, wenn wir in diesen bescheibenen Lokal bas Surrogat für's Bfarrhaus vermuthen. Wir behalten und die Ginficht in die Zimmer für später vor, ba fie nun eben geschlossen find, um ihren Sonntaasput nicht zu verderben, und geben in das Gartchen binter dem Saus. Ein Meines Studden Land, aber bubich in Ordnung, und prangend in all bem Glang einer landlichen Flora mit Bechnelten, Sonnenblumen und Gretchen im Busch. In der Ede ift ein Holderbaum zu einer Art von Laube gezogen; auf ber schmalen Bant, vor dem bochft ungekünstelten Tifc barin, fitt ein junges Frauenzimmer rubig mit einer Bandarbeit beschäftigt, von ber fie gar oft auf den Feldweg hinausblickt, der fich am Gartchen bin dem Balbe zuzieht. Das runde anspruchslose Gefichtden fieht noch zwar zu jung und maddenhaft aus den blauen Augen, um icon einer Pfarrfrau zu gehören, ware ich aber Pfarrer, ich bachte, ein foldes Gesichtden mit dem unnachabmlichen Ausdruck bes Frohsinns und innerlicher Zufriedenheit mußte eine Zierde für das ichonfte Bfarrhaus im ganzen Schwabenland fein, auch wenn es von teinem iconern Schmud als dem verschoffenen blauen Kattunkleidchen und der schwarzen Schurze gehoben ware, die "Jungfer Rlara," so ift fie im Dorf genannt, beute trägt.

Außer dem Erfehnten, den fie von dem Feldmeg ber gu

erwarten scheint, muß sie neben sich auf der Bank noch einen besonders anziehenden Gegenstand auf einem Teller haben, denn sie gudt hie und da mit stillem Bergnügen unter die grünen Blätter, mit denen es bedeckt ist, wie um sich zu verssichern, ob es auch gewiß noch vorhanden sei. Jetzt aber erscheint auf dem Fußweg eine lange, schwale, schwarzge-kleidete Gestalt, die gar niemand anders gehören kann, als dem Pfarrverweser, der als Surrogat für den Pfarrer dies Pfarrhaussurrogat bewohnt.

Rlara will ihm freudig entgegen springen, aber mit Rudficht auf den verborgenen Schat in der Ede, der bann entdeckt werden konnte, befinnt fie fich und naht eifrig an ben Ueberschlägen fort, die fie eben aus bem einzigen Battiftsactuch verfertigt, das fie von der Konfirmation ber noch befist. "Gi, ei, Klarden, immer fiten au dem iconen Abend?" fagt der eintretende Bruder, "und Du haft mir doch von einer Menge wichtiger Gange gesagt, die Du zu machen batteft; ...." - "O, ich fite taum feit gehn Minuten," rief Rlara, ihm freundlich die Sand bietend. "Aber warum bift Du nicht mit mir gegangen? es war so gar schon braufen," sagt ber Bruder. "Berr Bruder, Berr Bruder!" fagt Rlarden ladelnd mit bem Finger brobend, "das ift bie pure Beuchelei; meinft Du, ich habe neulich nicht gehört, wie Du zum alten Pfarrer von R. sagtest: so lieb Dir sonft Gesellschaft zum Spazierengeben fei, fo febr ziehft Du's vor, am Samftag Abend allein au geben, weil unter freiem himmel Die iconfte Studierftube fei. Und das ist ja so ganz natürlich," fügte sie begütigend hinzu; "jest aber set Dich nur zum Essen, Du wirst hungrig sein, Du bist gar lang gegangen, unsere Milch ift schon seit einer Stunde angerührt, thut aber nichts, sie wird immer beffer durch's Steben; nicht mabr, wie lauter Rahm?" meinte

fie, indem fie die grune irbene Schuffel aufdedte und die Teller und ginnernen Löffel gurecht legte. Der Bruder nabm Blat auf der Bant fo gut es ging, sprach bas Tischgebet und bie Geschwifter ichidten sich zur Mahlzeit an, unbeirrt von ieweiligen Borübergebenden, beren Reid burch bas frugale Mal teinesfalls geweckt werden konnte, wenn auch hie und ba ein Blick in den grunen Berfteck fiel. "Wie frob ich war," bub Rlara unter bem Effen an, "daß ich nicht mit Dir ausgegangen bin, ich bab Dir eine folde Freude gebabt!" "Das mare!" ladelte ber Bruder, icon befannt mit ber Beschaffenheit der "großen Freuden" feines Schwesterleins, "bat etwa die alte Benne wieder ein Gi gelegt?" "Gi, lach mich nur aus," fagte Rlarchen ernsthaft, "bas ift boch gewiß ein Glud, daß die alte Benne, die ich fo wohlfeil gekauft. nur um Dir eine recht gute Suppe zu tochen, nun erft wieder anfängt zu legen, so daß ich schon das sechste Gi von ibr babe! es ift aber was anderes diesmal. Querft tam Müllers Sannden und brachte mir den iconften Blumenftrauf; fo icon! Du wirft Dich wundern , wenn Du binauf tommft, und ich fragte fie, ob ihr auch babeim erlaubt fei, die iconen Blumen zu brechen, da fagte fie, fie bab's ihrem Bater felbst gesagt , und dem fei's gang recht, und Du weißt doch, wie Dir ber Müller feind war wegen bes Mehls, das Du für die Armen tommen ließest; da hat michs nun fo gefreut, gelt, jest tann er boch nichts mehr gegen uns haben? - und dann noch mas, aber Du lachst mich aus?" -- "Behüte," fagte ber Bruder mit feinem ernfthaftesten Gesicht. - "Da ift die kleine Marie ber Saus: frau, die wollt' ich schon seit drei Tagen eine Schleife knupfen lehren, das Rind wollte aber durchaus nicht, und wurde ganz unartig, so daß ich fie geben ließ und selbst ärgerlich

über sie war; nun sagt mir die Hausfrau, sie site schon drei Stunden in einer Ecke und knuppere an einem alten Band, auf einmal kommt sie zu mir herausgesprungen, "guck, Jungser Klara, des geb i dir", und hat eine ganz rechte Schleise geknüpst, — ist das nicht nett?" "Herzig," meinte der Bruder, "aber Du vergist ja ganz, Milch zu essen, und läßt sie mir allein." "Nein, so ist's nicht gemeint," rief Klärchen und aß jest eifrig, um die Milchschüssel zu erpediren, und man konnte aus dem schlauen Ausdruck ihres Gesichtchens wohl vermuthen, daß sie nachher noch einen wichtigen Staatscoup im Sinn habe.

Richtig, fle ftellte die Milchschuffel fammt Löffeln und Tellern vor die Laube und ließ nur das schwarze Brod auf bem Tifch; "bor', Buftav," fing fie nun an, "findest Du nicht, daß die Mild, wirklich immer recht gut ift?" "Gewiß, gewik, wie alles, was meine vortreffliche Mamfell Soeur bereitet." - "Ach nein, im Ernft, fcmedt fie nicht gang wie Rahm?" "Ja belitat, im Ernst." "Und nun sieh!" und mit ftrahlendem Geficht ftellte Rlara bas verdecte Bericht aus ber Ede auf den Tisch und enthüllte unter den grünen Blättern ein goldgelbes Ballchen frifche Butter. Der Bruder wufte noch nicht recht, was das bedeuten follte: "ja fieb, das ift lauter Brofit," rief fie frohlich in die Bande flatschend, "und Du haft's gar nicht gemertt! 3ch habe gefunden, daß auch die abgerahmte Milch delikat wird, wenn man fie geborig lang rührt, da habe ich fie schon seit 8 Tagen abgerahmt und in einem irbenen Topf die Butter ausgerührt, und die toftet und jett teinen Rreuger!" "Das ift aber ein enormer Lurus noch nach ber Milch." lachelte ber Bruber, ber ein großer Freund von frischer Butter mar. "Ei, bas ift auch nur für Dich, eine kleine Borfpeife auf ben Sonntag, mein Magen ertrüge das gar nicht; aber Morgen Abend siede ich dann von den köstlichen Kartosseln dazu, weißt, von den blauen, dann haben wir gleich ein Sonntagsessen; und mit leuchtenden Augen sah Klärchen zu, wie der Bruder bedeutende Breschen in die ungehosste neue Eroberung machte, so daß sie sast verzessen in die Ueberschläge wieder vorzunehmen, die doch auch "lauter Prosit" waren. Endlich sied dem Bruder ein, daß die Butter auch noch eine Sonntagsmahlzeit geben müsse; es wurde kühl im Gärtchen und Klara packte eilig das Geräth zusammen, hätte sie doch dem Bruder gern bei Tag gezeigt, wie schön jetzt das Zimmer mit Hannchens Blumen geschmückt war.

Das Wohnzimmer, zugleich bes Brubers Schlaf- und Studierzimmer, war wirklich intereffant burch feine Ginrichtung, die, aus teiner Modes ober Mufterzeitung entlehnt, als ganz felbstiftandige Thatsache daftand. Der große, weit vorspringende Rachelofen bildete zugleich eine Art Altoven, in dem des Bruders Bett ein gesichertes Blatchen hatte, mas jett im Sommer febr angenehm war, und auch im Winter nicht so beschwerlich als man batte benten sollen, da man aur Holzersparnif das Feuer bald ausgeben ließ; ber Amtsverweser machte bann seine Studien im Bett und Rlara war in der Stube der Hausfrau drunten ein hochwilltommener Gaft, wo sie allezeit etwas Hübsches vorzulesen oder zu erzählen hatte und damit einen Kreis junger Madchen um fich verfammelte. Un bem einen Fenfter, bas in's Freie ging, ftanb ein fehr baufälliges Bult, das aber mit einer großen Kontordang fo wirtsam unterftütt war, daß man seinen befetten Zustand taum bemerkte; — äußerst symmetrisch waren in beiden Eden bes Zimmers zwei Roffer auf hochbeinigen Beruften aufgestellt, die der geschickte Rnecht bes Sausherrn nach

Mara's Angabe tonftruirt hatte; diese Roffer vertraten die Stelle von Beifizeugschränken, für die Rleider war "jum aröften Glud" in ber Rammer ein geräumiger Wandichrant vorhanden. Die Stube hatte noch zwei Fenster an der Borberfeite, die auf die Strafe gingen, zwischen diesen ftand ein rechtes wirkliches Tifchchen, bas zugleich zur Speisetafel und aum Arbeitstisch für Rlara diente, als Sonntagsput aber mit einem alten rothen Shawl von Rlarchen bedect war, ber fich geberbete, wie ein eleganter Tischteppich (für festliche Gelegenheiten. Besuch aus ber Nachbarschaft 2c., hatte Rlarchen auf bem Boden eine alte Fallthur entdect, die fich mit gutem Erfolg als Tischplatte verwenden ließ). Ueber dem Tischen bing ein Spiegel, deffen ichiefziehendes Glas als ein autes Brafervativ gegen die Eitelkeit bienen konnte, ber aber mit einer Epheuguirlande so hübsch dekorirt war, daß er in ber That viel größer erschien, als er eigentlich war: auf dem Tischen nun ftanden in einem Milchtopf geschmackvoll geordnet die schönen Blumen aus Müllers Garten. Dentt nun von diesem Ameublement wie ihr wollt, ich versichere euch, mit ben weißen Vorhangen, bem reingescheuerten Boben und den hellen Fenftern nahm sich's so freundlich aus, als nur irgend ein eleganter Salon, besonders wenn ein Baar belle blaue Augen, wie Rlarchens, es fo feelenvergnügt betrachteten. Der Bruder bewunderte die Blumen gehörig und rühmte besonders den berrlichen Geruch als wirtsames Gegenmittel gegen den Duft vom Ruhstall, der sich gegenwär= tig febr unangenehm bemerkbar mache.

"Nein, wie Du undankbar bist," sagte Klärchen vorwurssvoll, "bist Du benn nicht wirklich gesunder, als je in Deinem Leben, und glaubst Du nicht, daß Du das dem Kuhstall verdankst, bessen Ausdünftung so bruftstärkend ist? Andre Leute suchen mit Mühe und Kosten Wohnungen über Ruhställen auf und wir haben's von selbst! und noch dazu kommt der Geruch blos durch die vordern Fenster, wenn man die schließt und das andere öffnet, so kommt von weitem der herrlichste Waldgeruch herein!"

Nun mußte Klara das Geschirr reinigen und ein wenig nachsehen, wie Katharina, die große Tochter der Hausfrau, die erst seit Kurzem angesangen, unter ihrer Anleitung Samstags die Stube hübsch herzurichten für den Sonntag, ihre Sachen angriff, dann brachte ste die angezündete Lampe dem Bruder auß Pult und setzte sich mäuschenstill zur Seite mit ihrem Strickzeug, um seine Studien nicht zu stören, bis die Stunde schlug, wo sie sich in die anstoßende Kammer, die an allerhöchster Einsachheit noch den Preis über die Wohnstube davon trug, zur Ruhe begab.

Der Sonntag Morgen war angebrochen, so hell und schön, wie man sich nur einen Sonntag Morgen denkt. Obgleich Klärchen bereits in ihrem bescheidenen Sonntagsput waltete, so war der Sonntag Morgen doch noch kein Ruheztag für sie. Zuerst hatte sie im Haus alles auf's sorgkätigste zu beschicken, dann half sie der Hausfrau ihre kleinen Mädchen strählen und zöpsen und eilte damit, um dem Brueder beizeit in seinen priesterlichen Ornat zu helsen, eh sie, ein Weilchen vor ihm, zur Kirche ging; denn aus Ehrsucht vor der geistlichen Würde wollte sie nie zugleich mit ihm gehen.

Jest aber war alles bereinigt, die Stube fah so sonntäglich und still aus, wie ein Hauskirchlein. Der Bruder war schon geruftet, und so standen die Geschwister, eh das Läuten begann, noch still beisammen und saben zu, wie die Dorfbewohner sich in kleinen Truppen zum Kirchgang an٦.

schickten, — da fühlte der Bruder einen Tropsen auf seiner Hand und sah erstaunt ausblickend Klara's Augen in hellen Thränen stehen. "Du weinst, Klärchen, was hast Du?" Die sah aus ihren Thränen so freundlich wie ein Mairöslein. "Ach laß mich, es ist ja aus lauter Freude und Dank, daß mir's so gut geht; ja, und ich schäme mich auch, daß ich oft so verzagt und unmuthig habe sein können. Weißt, nach der Mutter Tod, wie ich bei der Frau Base war, wo wir den Kausladen hatten, und dazu den Weinschank, da gab's eben gar keinen Sonntag, wenn ich zehnmal mein Buch zur Hand nahm, mußte ich's zehnmal wieder weglegen, an die Kirche war oft in sechs Wochen nicht zu denken, da war ich manchmal recht trostlos; die ganze Woche kam mir ohne Segen vor. Da schicktest Du mir einmal den Spitta, wo ich in dem schönen Morgengebet die Strophe fand:

Ich bitte nicht: gib mir viel äußre Stille, Rein herr, auch hier geschehe gang bein Wille, Doch gib bu mir ein kindlich ftilles herg.

Das tröstete mich ein wenig und ich versuchte im Herzen den Sonntag zu seiern, aber es wollte doch nicht recht gehen und ich meinte oft, ich werde in meinem Leben keinen Sonntag mehr haben. Und nun habe ich so schöne, stille Sonntage und darf das Gotteswort unverkümmert hören und von Dir!" — Der Bruder sah sie an, auch mit seuchtem Auge; was sie ihm gewesen, wie sie, ohne es zu ahnen, in sein durch Zweisel und lange Herzenseinsamkeit verstörtes Gemüth Licht und Frieden, Glauben und Lebensmuth gebracht, das konnte er ihr nicht mit Worten sagen, darum behielt er's lieber im Herzen.

Das Glöcklein von dem alten baufälligen Kirchlein unters brach Klarchens Freudenpfalm, — freundlich grugend schloß fie fich dem Zug der Dorfweiber an, um so die Feier ihres Sonntags zu beginnen, der vom Kirchgang bis zum Abendsspaziergang eine ununterbrochene Kette von Freuden für sie war.

So freudenreich sind aber nicht nur Klärchens Sonnstage, nicht nur die Abende, wo sie einen so unerhörten Prosit gemacht hat, wie den mit der frischen Butter, — sie hat für jeden Tag ein besonderes Bergnügen, und das größte darunter ist ihre Industrieschule, in die wir sie am folgenden Nachmittag begleiten.

Die Industrieschule ift keine neue Stiftung von Rarden, sie hat sie schon vorgefunden, als sie vor einem halben Jahr des Brubers "ftandige Amtsverweserei" mit ihm bezog, aber wie? - Unter ber Leitung einer halb blinden Rähterin tamen vielleicht sechs ober acht ber vielen Madchen im Dorf mit einer vermahrlosten Arbeit, freudlose verdriefliche Gefcbopfe, die durch das Reifen der Rabterin, burch das Geforei fleiner ichmutiger Gefdwifter, Die ihnen nachgelaufen tamen, eben nicht aufgeheitert wurden. Schläfrig rudte bas Geschäft vor, tropig und miftvergnügt bei jedem Tadel ber alten Lehrfrau liefen die Mädchen beim, wenn es ihnen einfiel; ben Müttern war der Bunfch der jeweiligen Pfarrverwefer, die Rinder in die Industrieschule ju schiden, bochft ungelegen, "geht icon viel Zeit mit ber Schule brauf und bie Madchen lernen doch nichts." Das Dorf war arm und ber trübselige gantische Geift, ber fich leider so oft in die vielgepriesenen "friedlichen Gutten ber Armuth" niederläft. hatte ichon die Seelen ber Rinder vergiftet.

Run sah's anders aus, seit Klärchen waltete. Eine große Anzahl saubergewaschener Mädchen (es blieb keine gern zurück) sitt schon vor dem bestimmten Stundenschlag in der Schulstube mit den unerläßlichen Kleinen Geschwistern; die

Borposten, die von dem Schulhaus bis an Klärchens Hausthür aufgepflanzt waren, um sie "auszupassen," melden ihre Ankunft, die Kinder rüsten sich zum Empfang und ein Chorrus von "guten Morgen, Jungser Klara!" schallt ihr entzgegen, alle Hände strecken sich aus, um den ersten Patsch zu bekommen; "wer hat die saubersten Hände?" fragt Klärzchen scherzend, "ich, ich!" und jedes besieht die seinigen wieder und such etwaigen Schmutz mit dem Mund oder den Kleidern zu reinigen, während Klärchen allen nach und nach die Hand gibt.

Sh sich nun aber die Lehrstunde ordnet, haben Alle der Jungfer Rlara etwas zu bringen ober mitzutheilen. Das eine bat ein neues Verschen gelernt, das andere ein Lob vom Schulmeister, eins kommt mit einem Sträufichen, bas andere mit etwas Obst. - alle wiffen etwas zu erzählen, bei dem Ratherle ift feine Dote gewesen, in des Ameiles Garten find die Rägelein aufgegangen und das Agneste hat gestern Nacht ben Sternwagen am himmel gefeben, gerad fo wie's ihr bie Jungfer Rlara gezeigt hat. Gin Meines Madchen fitt gang ftill und bat nichts zu geben und zu erzählen: "Aber, Bar= bele." fragt Rlara, "Du hast ja heut Nacht ein Schwesterlein bekommen?" - "Jo." - "Habt ihr eine rechte Freude?" - "Noa. Der Bater fait, er hab' Madla gnuag." - "Ach bas ift ein Spaf vom Bater, gib acht, wenn De recht fleifig wirft und ihm belfen tannft, fo fagt er: wenn ich nur noch mehr fo brave Mädchen hatte, wie mein Barbele." Barbele verzieht doch den Mund ein wenig zum Lächeln. "Und haft Du icon gefeben, was das Schwesterlein für nette Händlein hat?" "Noa." — "Und für herzige Aeuglein, wo aus jedem ein ganz kleines Bärbele 'raus guckt?" Das kbele schaute groß auf, daheim hatte niemand

Kinds Aeuglein gesagt. "Jett gib nur Acht, wie nett das ist, wenn es die Aeuglein aufmacht, und hüt' es recht fleißig, dann lacht's Dich einmal zuerst an." Dem Bärbele war das Schwesterlein nun auf einmal wichtig geworden, und sie konnte kaum erwarten, bis sie heim durfte.

Jungfer Jakobine, die alte Nähterin, die Klärchen in ihrer Würde gelassen und bestärkt hatte, kam jest an, die Mädchen gingen auf ihre Site und an die Arbeit, Klärchen sammelte die Kleinen, die seither auf dem Boden herumzekrabbelt, und sagte: "So, jest mach ich eine große Reise, wenn ich wieder komme und ihr bekommt ein gutes Zeugniß von Jungser Jakobine, so erzähle ich eine schöne Geschichte und dann singen wir." Das war nun ein Eiser unter den Mädchen!

Nun ging Klärchen mit den Kleinen in den Hof, wo sie statt allen kostbaren Spielzeugs einen Karren Sand hatte ausschütten lassen, eine unerschöpste Quelle der Belustigung; da machte sie ihnen Gärtchen, Berge und Thäler in dem Sand, bis es Zeit war zu den Großen zurüczukehren, das ältere Mädchen, die nun an ihrer Statt die Kleinen hüten mußte, durste dafür morgen zu ihr kommen und die verssäumte Geschichte hören.

So verging der Nachmittag und glücklich wie immer kam Klärchen heim. So hatte sie verstanden, leise und allmählig der Kinder Herzen aufzuthauen und ihren Blick hell zu machen für die kleinen Freuden des Lebens, die jedem offen stehen, dem Reichen wie dem Armen: Blumen und Bäume, Kinder und Vögelein, alles wurde jetzt den Kindern zu einer Duelle der Lust, und in so vielen jungen Augen durfte Klara jetzt den Abglanz ihrer Herzensfreundlichkeit sehen.

Es war bald Abend, als fie nach Haus tam, da tom

ihr ber Bruber eilig und forgenvoll entgegen: "Märchen, was anfangen, wir betommen einen Gaft!" - "Ift bas fo ara?" fragt Klara lächelnd, "wir haben ja schon mehr gebabt." "Ja, aber nicht zum Uebernachten; mein Univerfitatefreund Erne, den Du auch einmal als Student gesehen baft. ift bier, er bat beim Schultheifen, ju dem er eben gegangen ift, ein Befchaft wegen eines Schuldners und will bei und übernachten, wo nehmen wir Blat ber, wo ein Bett? und das Effen? Erne ist verwöhnt, so ein reiches Mutter= föhnchen!" Rlarchen aber hatte mit der Geistesgegenwart einer achten Sausfrau bereits ihre Borrathe in Gebanten überschlagen (war freilich bald geschehen) und war schon beruhigt. Das Effen machte ihr gar teine Sorge: "weißt Du nicht, daß wir noch grunen Thee in der Buchse haben? Thee ist ein recht anftandiges Abendeffen; nur ichab, bag unfere eigene Butter zu End ift, aber ich weiß ein Weib, die beute ausgerührt hat; freilich gehört zu einem eleganten Thee nachber Schinken oder talter Braten, bas gibts bier nicht, aber halt! weichgesottene Gier gibt man ja in England dazu und ich babe gang frische, weißt, von unfern eigenen," und Rlarden begann ihre Tafel zu ruften und Anftalten zu treffen, gang gludlich, bag fie fo ein haus mache.

Der Gast kam viel bälder als sie erwartet hatten, und Rlärchen hatte noch gar nicht an's Nachtlager für ihn gedacht! Gar gern hätte sie die Herrn ein wenig spazieren geschickt, um das große Problem zu lösen, wie man drei Betzten aus zwei macht, aber es begann eben zu regnen und der Gast war so gut aufgelegt und unterhielt das Geschwisterpaar so lebendig, daß sie eine Weile ihrer Sorgen vergaß. Mit dem Schuldner, da war's freilich eine verdrüßliche Geschichte, er hatte wenig Aussicht auf Bezahlung.

nun das dritte Rapital von meines Baters Erbe, mit dem ich in Gant gerathe," sagte er verdrüßlich zu dem Pfarreverweser, "wie geht denn Dir's?" "Ich din noch mit keinem Kreuzer in Gant gekommen," versicherte der treuherzig, "mit keinem Pfennig," bestätigte Klärchen fröhlich lachend, indem sie ausstand, um ihren Thes zu serviren. Das Theegeräthe war etwas mangelhaft: ein irdener Kochtops vertrat die Stelle der Theekanne, und um die Blätter abzuhalten, mußte der Thee durch den eisernen Schaumlössel gegossen werden; Milch, Brod und Butter war aber vortressich und der Gastzeigte sich nicht als verwöhntes Muttersähnchen, er that der Bewirthung alle Ehre an. Aber inmitten der fröhlichen Unterhaltung und ihres wirthlichen Waltens siel dem Klärzchen die Beherbergung des Gastes wieder schwer auf's Herz.

Die Bäuerin hatte wohl drunten in dem Kämmerlein, das zugleich Klärchens Borrathskammer war, eine leere Bettsftelle, in der vor Zeiten der Aehne geschlasen hatte, aber das Bett darin war längst vertheilt; nun hatte sie gedacht, aus Bettstüden von ihrem und des Bruders Bett ein drittes zu konstruiren, aber der Gast saß just in der Stude, wo das des Bruders stand, und ihr Kämmerlein hatte keinen andern Ausgang als durch's Wohnzimmer; dies Kämmerlein für den Gast zu räumen ging auch nimmer an, da es der under dachte Bruder bereits als seiner Schwester Zimmer genannt hatte.

Nun kam aber bem Klärchen eine gescheidte Ibee, — sie ging hinunter und hieß nun in der Dämmerung der Haus-frau Mädchen sich im Gärtchen aufstellen, das unter ihrem Kammersenster war, dann ging sie oben in ihr Kämmerlein und warf dem Mädchen das Bett hinunter; einen Strohsack gab ihr die Bäuerin dazu und sie und Kathrine räumten

und kehrten und putten die alte Milchkammer dergeskalt her, daß sie einem ganz respektablen Gaststüblein, — wenigstens einem Bruderloch wie man Gaststübchen zweiten Rangs betitelt, — ähnlich sah. Denn das Rlärchen war ganz bluts dürstig geworden und hatte jeden brauchbaren Artikel ihres Gemachs nach und nach hinunter geworsen; den netten in Bapier gesasten Spiegel, den ihr der Bruder auf dem letzten Jahrmarkt gekauft, praktizirte sie unter der Schürze hinunter, Blumen schaffte Rathrine herbei, kurz, es machte sich höchstanskändig und Klärchen setzte sich wieder ganz unbesangen, als ob nichts geschehen wäre, zu den Herrn. Der Bruder war indes wie auf Nadeln gesessen mit der heimlichen Frage:

Rann ich benn Betten aus ber Erbe ftampfen, Bachst mir ein gimmer auf ber flachen Sanb?

Märchen aber versichert nur so en passant, das Gastzimmer sei längst gerüstet, wie? war dem Bruder ein Räthsel, und höchlich erstaunte er, als er ziemlich spät dem Gast hinunter leuchtete, die alte Rumpelkammer so gar nett zugestutzt zu finden.

"Aber, Klärchen, wie haft Du's denn gemacht?" "Ging alles ganz gut, leg Dich nur schlafen!" rief Rlärchen und ging eilig in ihr Stübchen, damit er nicht sehen sollte, wie sie es zu Gunften des Gastes geplündert hatte.

Klärchen war früh am Morgen wieder wach und munter, um neue Anstalten zur Bewirthung des Sastes zu machen, der noch tief in den Federn steckte, ohne Ahnung, daß seine freundliche Wirthin dafür sich mit dem Strohsack begnügt hatte. Nach langem Kampf, ob sie nicht sogar der prositablen Henne an's Leben solle, entschied sie sich aber doch für eine andere Mahlzeit, die wie das Abendessen unter Lust und Scherzen verzehrt wurde.

Biel fo luxuribje Gafte batte freilich bas genügsame

Pfarrhaus nicht brauchen können, mit dem Quantum Kaffee, das Klärchen heut zum Frühstid verwendete, hätte sie den Bruder wohl eine Woche lang erquidt, denn sie selbst trank keinen und behauptete, Milch sei ihr viel gesünder. Als sie gar noch des Nachbars Michele in die Stadt sandte, um Fleisch zu holen, und abermal einen Griff in des Bruders Pult machte, der die Kasse enthielt, da fragte der leise ganz ängstlich: "wirst doch den Kronenthaler nicht genommen haben?" was den Gast, der's zufällig hörte, zu herzlichem Lachen brachte.

Rein, der Kronenthaler war's nicht gewesen, und die glücklich einfallende Taufe aus dem Haus eines der Dorfhonoratioren hätte das Geschwisterpaar in Stand gesetht, diese üppige Lebensweise noch länger fortzuseten, wenn nicht der Gast wieder abgereist ware.

Dieser Besuch und die äußerst honnete Weise, mit der man ihn bewirthet hatte, füllte wieder ein neues rosensardenes Blatt in Klärchens Erinnerungen. Ob die holdselige Wirthin auch bei dem Gast einen so freundlichen Eindruck hinterlassen, so daß er noch den Versuch wagen wird, für sein schön ausgestattetes Pfarrhaus diesen Selstein zu gewinnen, oder ob Klärchen noch das Glück erlebt, den Bruzder in ein rechtes wirkliches Pfarrhaus zu begleiten, das bleibe der Zeit und der Phantasse meiner Leser überlassen.

## Das gastfreie Pfarrhans.

"Ist das grünliche Haus dort ein Gasthof?" hätte in R. wohl jeder Fremde gefragt, wenn nach R. andere Fremde gekommen wären als eben in das grünliche Haus. Wer aber in das sanste, fast schückterne Gesicht der Hausfrau sah und die abziehenden Gäste beobachtete, die niemals mit langem Gesicht und leerem Geldbeutel, sondern stets mit heitrer Miene und vollgepfropften Taschen abzogen, der konnte allsmählig errathen, daß das kein Wirthshaus sei, sondern das Pfarrhaus des Orts.

In der That, es würden viele Gasthäuser für eine Frequenz dankbar sein wie die, mit der das Pfarrhaus zu R. gesegnet war. Selten verging ein Tag, wo nicht zu Fuß, zu Roß oder zu Wagen Gäste eingesprochen hätten, höchst mannigsaltige Gäste: slüchtig einkehrende aus der nächsten Umgegend, "nur so auf einem Spaziergang," die man dann mit einiger Mühe zum Längerbleiben nöthigen mußte; Gäste über Mittag, Gäste über Racht; recht dauerhafte, solide Gäste, um Luftkuren, Wasserkuren, Traubenkuren zu brauchen; perennirende Gäste sogar, die das Landleben recht aus dem Grunde kennen sernen wollten, die sich beim Buttern betheis ligten, indem sie frisches Butterbrod in Menge verschlangen, beim Welken indem sie kuhwarme Wilch tranken; die sich

;

beim Grasmähen in das duftende Heu legten, mit einem Buch in der Hand, wenn es eben zusammengerecht war, die in der Ernte die ersten Erntekublein aßen und im Herbst Trauben verzehrten, als müßten sie sich vorsehen bis an ihr Lebensende.

Da waren frühausstehende Gaste, die den guten Pfarrer um seinen Morgenschlas brachten; langschlasende Gäste, denen man den Kaffee dis neun Uhr warm halten mußte; trübsselige Gäste, die man ausheitern und schonend behandeln sollte; lustige Gäste, deren Gelächter den Trübseligen die Rerven ansgriff; Kindergäste, die das Obst unreif abrissen, des Pfarrers Lieblingstate in den Schwanz kneipten und das Schwein in den Garten ließen; alte Gäste, die keinen Kinderlärm ertragen konnten; kurz Gäste von allen Arten und Sorten, die sich aber zulest unter dem gastlichen Dache des Pfarrhauses so friedlich vertragen lernten, als ob sie bei jenem Künstler in die Schule gegangen wären, der Katen und Katten, Tausben und Marber aus Einer Schüssel speisen ließ.

Aber warum dieser erstaunliche Zulauf zu dem Pfarzhause? War es ein Muster von Eleganz, von comsortabler Einrichtung? war es ein Palast an Umsang? war es ein Sit besondern Geistesreichthums? oder blühten liebliche Töchzter darin? Nichts von alle dem. Der Pfarrer spielte zwar Bioline, war aber kein Paganini, noch Die Bull; die Pfarrerin war ein guter, aber kein schöner Geist; das Pfarrhaus ein alter Rumpelkasten, Kinder hatten sie keine, als eben die, die ihrer gerade bedurften. Wo also stat der Zauber? Das ist schwer zu sagen, wenn er nicht in der lautern Güte, der selbstvergessenden Liebe und ungeschminkten Herzlichkeit bestand, mit der hier alle Gäste ausgenommen und beherzbergt wurden.

hier waren Alle willtommen, nicht die zumeift, die ibnen Beranugen und Unterhaltung brachten, nein, die, benen man geben, belfen und nuten tonnte; und fur die Freude, die Pfarrers Andern bereiten burften, waren fie fo tindlich bantbar, als batte man ihnen bas Gröfte gegeben. Was ihnen felbst angenehm und behaglich war, das hatten sie lange vergessen; daß sie nie mehr rubig und in gewohnter Beise leben konnten, baran bachten fie nicht, fie batten keine gewohnte Beife mehr. Wenn es regnete, fiel ihnen nie ein, daß fie nun doch vielleicht einmal in Rube bleiben burfen. nein, fie beklagten nur die etwaigen Bafte, die bei foldem Better unterwegs fein konnten. Satten fie an einem fconen Tage fich geruftet, auch einmal einen Besuch zu machen, und wurden vor dem Saufe von einem Gegenzug besuchender Rachbarn abgeschnitten, ach ba mar's noch bas größte Glud, daß fie nicht ichon früher ausgegangen maren.

Eben dieser selbstwergessenben Güte wegen wurden sie auch nicht bloß heimgesucht von Freunden und Verwandten, vom Herrn Dekan auf der Bistation, vom Herrn Oberamtmann, wenn er Ruggericht, vom Notariatsassissenten, wenn er eine Theilung im Ort hatte. Rein, sogar ambulirende Krämer, geistliche Colporteurs und dergleichen Leute suchten ein Obdach in dem mildthätigen Hause; selbst für auswärtige Maurergesellen, die im Orte arbeiteten, fand sich noch ein Dachstübchen, und für die armen fremden Weiber, die im nahen Wald Erdbeeren und himbeeren sammelten, wie für unzählige Handwerksbursche wenigstens ein Freitisch.

Auf Eleganz und Comfort konnte dabei natürlich nicht immer Ruchsicht genommen werden. Der Sopha des Wohn-zimmers hatte schon seinen siebenten Ueberzug zerriffen, da mußte man auf's Dauerhafte sehen. Der Raum des Pfarr-

hauses war für eine gewöhnliche Menschenfamilie berechnet, nicht für ein Weltbürgerobdach. Darum ging es hie und da eng genug zu, und die Betten, so reichlich sie auch vorshanden waren, mußten oft getheilt werden. Aber es hätten steinerne Herzen sein müssen, die nicht aus dieser warmen Liebesquelle ein Tröpschen Genügsamkeit in sich ausgenommen hätten. Unter allen Mühen und Verlegenheiten, die aus dem Conslitt verschiedenartiger Gäste hervorgingen, wandelte die Pfarrfrau mit demselben sansten freundlichen Gesicht, überall ausmerksam, wo sie einen Wunsch erspähen, einem Mangel abhelsen könne. Selbst der Garten schien etwas von der Gabe überkommen zu haben, immer geben zu können, ohne arm zu werden, denn kein Gast wurde ohne einen duftigen Blumenstrauß oder süße Früchte entlassen, und doch blühte und dustete es drunten unermüdet fort.

Die Pfarrmagd war immer in Gile, stets im Amtseifer, selten ward ihr's so gut, sich in behaglichem Geplauder wo verweilen zu können, und eine Pfarrmagd plaudert doch so gern! Sie ist so eine Art von Standesperson und sich ihrer Würde stets bewußt; ein Abglanz vom Nimbus des Pfarrhauses umsließt auch ihr Haupt, und wenn der Pfarrer Sonntags recht erwecklich predigt, so schaut sie triumphirend in der Kirche herum: "Nicht wahr, mein Herr sagt's euch!" Die Pfarrmagd in R. aber konnte nicht oft sich in Ruhe dem Bewußtsein ihrer Würde hingeben; sie hatte nicht nur für die Gäste des Hauses zu sorgen, ihr ward auch das ans genehme Amt, im ganzen Dorse die Freudes und Hülsebringende zu sein.

Ihr mußt nämlich nicht glauben, über den Fremden seien die eigenen Ortskinder vergessen worden; gewiß nicht. Da war heute eine Wöchnerin, die eine kräftige Suppe brauchte, dort eine andere, der eine süße Weinspeise wohlgethan hätte, morgen eine Frau in gesegneten Umständen, die besonderes Gelüsten nach einem gebratenen Huhn verspürte, oder ein altes Weib, das nichts mehr als Raffee vertragen konnte; drüben lag der Nachbarin krankes Mädchen, die nur gekochtes Obst genoß, unten im Dorf der genesende Wichele, der alles aß und nie genug hatte. Für sie alle reichte die Küche des Pfarrhauses, auf der der Segen jenes geweihten Delkrügleins ruhte.

Ein Sauptreiz des Aufenthalts im Pfarrhause mar auch. daß Jedermann alles treiben burfte, mas ihm zusagte, und in diesem Puntte vereinte es die schwäbische Gaftlichkeit mit der freieren englischen Sitte. Man gab, mas man hatte und tonnte, man verlangte und erwartete nichts, als daß die Gafte vergnügt feien. Die Pfarrerin batte wo möglich noch einen Fischteich angelegt und eine Jagd gepachtet, um etwaige Jagd= und Fischliebhaber zu befriedigen. Die Gafte benutten auch folche Freiheit zur Genüge und trieben mas ihr Berg begehrte. Richt nur, bag fie spazieren gingen, spielten, sangen, ja sogar tanzten, wenn es ihnen einfiel (wobei die Frau Bfarrerin forgfam die Laben fchloß, um teinen Anftog zu geben): die Rinder warfen Scheiben ein, fielen Locher in ben Ropf und brachen Arme und Beine; Jünglinge und Jungfrauen fingen glückliche und unglückliche Liebschaften an, eine besuchende Frau tam in die Wochen, um dem kinderlosen Chepaar auch den Genuß von gang kleinem Rindergefchrei zu verschaffen, und ein langweiliger alter herr ftarb fogar zu Gaft, nachdem er fich zuvor wochenlang hatte verpflegen laffen.

Die Pfarrmagd hatte natürlich auch ihre Gafte auf eigene hand, Brüder, Bafen, Pathen und sonstigen Anhang,

ì

und es war respektabel vom Hoshund, daß er nicht auch grös gere Zusammenkunfte mit befreundeten Hunden veranstaltete.

Schon beim Beginn seines jungen Chestandes hätte der Pfarrer seine Gastfreundschaft beinahe theuer bezahlen müssen. Es tam eines Tages ein seltsam und düster aussehender Mann in sein Dorf, der sich als Missonär zu erkennen gab und den Wunsch aussprach, hier eine Missonästunde zu halten. Der Pfarrer räumte ihm bereitwillig die Kirche ein, obwohl ihm der Mann mit seiner düstern, heftigen Frömmigkeit nicht gesiel. Da das Wirthshaus des Ortes schlecht war, so boten ihm die guten Pfarrleute die Wohnung im Pfarrhaus an, obwohl sie auf dieser ihrer ersten Stelle so beschränkt im Raume waren, daß die junge Frau in's Zimmer ihrer Mutter ziehen mußte, um dem Gaste im Schlaszimmer bei ihrem Manne Platz zu machen.

Inmitten der Nacht wacht die Mutter an einem ängstlichen Traume auf; jest erst beunruhigt sie's, daß man den
Pfarrer so ganz allein mit dem seltsamen Fremden gelassen. Sie steht endlich auf, um hinabzugehen und an der Thüre zu lauschen; da alles still ist, geht sie wieder hinauf und legt sich zu Bette. Am frühen Morgen trasen sie den Missionär nicht mehr, der vor Tag abgereist war, der Pfarrer aber beklagte sich, daß ihn der unruhige Gast beinahe ganz um den Schlaf gebracht habe, da er die halbe Nacht im Zimmer auf und abgegangen.

Nach langen Jahren, als der sonderbare Gast fast ganz vergessen war, kam ihnen in einem Missonsblatt der Bericht eines fremden Missonärs zu. Er erzählte darin, daß er sich vor Jahren auf einer Reise durch Deutschland in einer bessonders trüben, heftig aufgeregten Gemüthöstimmung befunden habe. Einmal sei er in einem Pfarrhause mit ungemeiner

Güte aufgenommen und in des Pfarrers eigenem Schlafzimmer beherbergt worden. Da, in stiller, schlassofer Nacht, sei ihm der Gedanke gekommen, ob er nicht am besten thäte, den Pfarrer so in all seiner Herzensgüte, in der Fülle seines Glücks aus der Welt zu schaffen, ehe ihn der Hauch dieser bösen Welt vergiste. Er habe die ganze Nacht mit diesem Gedanken gerungen, ihn aber zuleht niedergekämpft und sich vor Tage entsernt, um ihn nicht am Ende doch noch auszusühren. Die guten Pfarrseute überlief's kalt, wenn sie an die schauerliche Liebeserweisung dachten, die ihnen zugedacht gewesen war; ihr gütiges Herz ward aber dadurch nicht abgeschreckt.

Ein so unheimlicher Gast hat nie mehr die gastliche Schwelle überschritten, und die Hand des stillen Gottesboten, der stets zur rechten Stunde kommt, hat den unsichtbaren Schild eingezogen, der das Pfarrhaus zu einem so gesuchten Gasthose machte: eine offene Hand und ein liebevolles Herz.

## Das geizige Pfarrhaus.

War ein recht sauberes geräumiges Haus, sah aber demungeachtet nicht erstaunlich einladend aus; ein gewisser froftiger Hauch schien es zu umwehen, selbst in warmer Sommerzeit. Jahr aus Jahr ein waren Fenster und Läden nach vorne geschlossen, als ob keine Seele drin wohnte; ein dürrer knurriger Spit, der Jedermann mit bissigem Ton anbellte, war das einzige Lebenszeichen, das man in der Nähe des Hauses verspürte.

Es wurde von Gaften auch nicht stark heimgesucht; das zeigte der grafige Vorhof, die grünangesausene Steintreppe, die zum Hause führte. Ansangs war das anders gewesen; da der Pfarrer einen gastfreien Vorgänger gehabt hatte und das Dorf unweit einer kleinen Stadt liegt, so machten die Stadtbewohner aus alter Gewohnheit zahlreiche Visiten und der Pfarrer krazte sich täglich im Kopf und sprach von Wegmelben, auf die rauhe Alb, in ein Schwarzwaldthal, überall hin, nur nicht mehr so nahe zu einer Stadt.

Die Frau Pfarrerin that ihr Möglichstes, die Gaste wenigstens so unschädlich zu machen, als sich mit einigem Schein der Shrenhaftigkeit vertrug. Sie reiste in eigener Person in eine Glashütte, um daselbst auserlesene dunne Bouteillen mit langen Salsen auszusuchen, die mit dem Aeu-

gern einer Halbmaßslasche den Gehalt eines Schoppens vereinigten. Sie kaufte ausgeschoffene Tassen aus einer Porzellanfabrik, recht anständige Tassen, nur daß sie erstaunlich klein waren und nie eine obere zur uutern paßte. Das Brod im Hause war von höchst ehrwürdigem Alter, man konnte sich sast nicht erinnern, wann es gebacken worden; sie hätte es für Schisszwieback verkausen können. Wäre die Frau Pfarrerin ehrgeizig gewesen, so hätte sie auf ein Ersindungspatent für ihren Kassee Anspruch machen können, denn der war aus Roggen und gelben Küben mit einem solchen Minimum ächten Kassees bereitet, wie gewiß nie erhört worden. Bon Backwerk war natürsich ohnehin keine Rede; nur einmal, als die Frau Dekanin da war, hatte man glücklicherweise Reisbrei gekocht und konnte dessen Scharre, mit Zuder und Zimmt bestreut, als Dessert aufstellen.

Trot dieser umsichtigen Anstalten wurde aber eben dennoch Einiges, wenn auch noch so wenig, durch die Gäste verzehrt; siehe da kam der Pfarrer auf den edlen Gedanken, daß
jedesmal, nachdem Besuch dagewesen war, im Hause gesastet,
wenigstens kein Wein und Kassee genossen werden solle, dis
die verursachten Unkosten wieder gedeckt seien. Wer hat je die
Gastsreundschaft mit so theurem Opfer ausgeübt! Auch
mochte wohl das Ehepaar nicht Biele dieses schweren Opfers
werth halten; sie waren bald sehr selten zu Hause zu sinden,
und man munkelte start davon, daß ein ankommender Besuch,
der alle Zimmer leer traf, den Schlafrockzipfel des Herrn
Pfarrers habe zum Ofenloch herausguden sehen. Diese Kunde
schreckte nun auch die unverdrossensten Säste ab, und von
nun an dursten sie ihren Roggenkassee und ihren kunstreich
mit Wasser versetzen Wein ungestört allein genießen.

Ein schwerer Schlag war es für fie, als die immer

mehr finkende Gesundheit des Pfarrers (er litt in Folge der spärlich gebeizten Zimmer an Rheumatismen) einen Bitar nothig machte, und es brauchte lange Rachforschungen und Berathungen, ein Individuum aufzufinden, bas geborig genügfam und bescheiben erschien. Es follte fein Reicher fein, "Die find so verwöhnt und ansprucksvoll," tein Armer, "benn die wollen fich in einem orbentlichen Saufe erft berauseffen." teiner Bittme Sobn, "ber tonnte ber Mutter etwas aufteden wollen" (ware eine Runft gewesen), teiner aus der Nachbarfcaft, "ber tonnte zuviel Anhang nach fich gieben." Endlich war der Glückliche ertoren, den das Schickal einer folden Schule ber Benügsamkeit für würdig hielt. Der bat gewiß seiner Zeit einen vortrefflichen Shemann abgegeben und bas "Berwöhntsein" ift ihm bei teiner fpatern Berforgung mehr im Wege gestanden. Er bat mehr geleistet als ber Saul ienes Ebelmannes, ber ba batte lernen follen nichts zu frefsen, und leider trepirte, als er's tonnte; dieser Bifar aber lernte das Richtseffen und lebte doch fort.

Am Abend seiner Ankunst an einem kühlen Novembertag sah er sich in dem spärlich möblirten Stüblein, das ihm der Pfarrer anwies, vergeblich nach einem Osen um; da schob der Pfarrer triumphirend einen Schieber am Fußboden zurück, so daß eine ziemlich weite Dessnung in die Wohnstube unten entstand, und machte ihn mit dieser seiner eigenen sinnigen Ersindung bekannt. "Sehen Sie: bekanntlich steigt die Wärme nach oben; nun erhalten Sie alle die Wärme, die sonst nun serbalten Sie alle die Wärme, die sonst nun serbalten Sie alle die war nun freilich ein unlösbares physitalisches Käthsel, wie das bischen Wärme in der Pfarrstube sich auch noch hinaufziehen und vertheilen sollte. Der Pfarrer lebte aber dieses

festen Glaubens und war höchst indignirt, als der Bikar einst an einem sehr kalten Wintertag die Frechheit hatte, seine beiden langen Beine durch die Oeffnung hinabzuhängen.

Der Pfarrer ermahnte den Bikar siets, Nachts das Loch sorgfältig zu verschließen, "weil das Warmschlasen so ungesund für junge Leute sei." Das Schlasen war aber immershin noch das Beste, und das Bett, das äußerst melancholisch aussah, weil es mit Trauerkattun bezogen war, den die Pfarrerin als Ladenhüter besonders billig erhandelt hatte, war der einzige Ort, wo er einigermaßen erwarmen konnte. Deßhalb war der Vikar stets getrost, wenn ihm die Frau Pfarrerin sein sabelhaft dünnes Licht zum Schlasengehen anzündete.

Als beim erften Frühftud ber junge Mann unbefangen nach einem Weden griff, mit beffen Bulfe er boffte, ben Roggentaffee bewältigen zu tonnen, fragte ber Bfarrer erftaunt: "Ronnen Sie einen gangen Weden effen? bas habe ich in meinem Leben nicht gekonnt." Der verbluffte Bifar verficherte, er fei eben im Begriff ihn zu halbiren. "Gut. dann rathe ich Ihnen aber, Ihre Balfte in Schnitten gu foneiben; bann laft fich bas Uebrige leichter verwenden." - Mit biefer Ginen Scene ging dem vielgeprüften Jungling eine Ahnung seiner Butunft in diesem Saufe auf: der Groidenwürste, aus denen die Frau Pfarrerin je achtundzwanzia Rablein zu ichneiben verftanb, ber hoffnungsvollen Ganfe. bie er vergebens mit frober Erwartung hatte schnattern boren, die aber ja nicht gebraten, sondern abgezogen und gesotten wurden, um ihnen jede Idee von Fett auszuziehen, und bes Ralbsbratens, der viermal zum Nachteffen binreichte, weil er gleich nach bem erften bunnen Schnittchen gefragt wurde: "Begehren Sie noch mehr?" Mis er nicht wagte, dieß zu

bejahen, trug ihn die Frau Pfarrerin eilig hinaus mit dem Schluß: "Ich effe nichts mehr, der Papa mag nichts mehr, der Hern Bikar begehren nichts, der Hermannchen kriegt nichts und die Magd braucht nichts mehr."

In seinem Amt war der Pfarrer eifrig, wenigstens was den lukrativen Theil desselben anbelangt. Der Geldwerth jeder Amtshandlung stand stets unverrückt vor seiner Seele. Als er einst den großen Entschluß gefaßt hatte, einem Pfarrkränzchen beizuwohnen, und dort von verschiedenen geistlichen Berrichtungen, unter andern auch von einer Parentation die Rede war, fragte ein zufällig anwesender Fremder: "Was ist eine Parentation?" — "Ein Gulden," rief unser Pfarrer sehr bestimmt über den Tisch herüber. Wit dem Ausdruck großer Zufriedenheit sagte er eines Tags zum Vikar: "Sehen Sie, hier ist mir Eine Leiche lieber als in meinem frühern Dorf zwei Hochzeiten."

Auch die Frau Pfarrerin verstand es, die lieben Beichtkinder gehörig auszubeuten, und wußte ihnen recht eindringlich an's Herz zu legen, wie es ihre Pflicht sei, ihren geistlichen Hirten mit leiblicher Provision zu versorgen. Als einst ein armes Weib mit leeren Händen zur Anmeldung kam und auf die saure Miene der Frau Pfarrerin entschuldigend erwiderte: "Wir Leute haben eben so gar nichts, was wir mittheilen könnten," meinte jene: "Run, einen Korb Dünger könntet Ihr immer auftreiben; Ihr wißt ja, daß wir viele Felder haben." Ob es wahr ist, daß der Shemann des Weibes so boshaft war, dem Herrn Pfarrer eine Bütte, gefüllt mit dieser Seele der Landwirthschaft, in's Studirzimmer au tragen, das weiß ich nicht bestimmt.

Der Pfarrer hatte durchzusetzen gewußt, daß das zur Amtskeidung gehörige Barett aus dem "Heiligen" (Kirchentaffe) angeschafft werden mußte; von der Stunde an, wo dieser Antrag durchgegangen war, sah man ihn auf seinen täglichen Spaziergängen stets mit dem Barett statt eines Hutes auf dem Kopf, was ihm ein gar ehrwürdiges Anssehen gab. Dem Bitar rieth er übrigens dringend vom vies len Spazierengehen ab, da es bei jungen Leuten den Appetit unnatürlich reize, was dann eine schädliche Ueberfüllung des Magens zur Folge habe.

Ein einziger Sohn, Hermann, war dieser harmonischen Berbindung zweier sparsamen Seelen entsprossen, und ein Glüd war es, daß sie nicht mit mehr Kindern gesegnet war; ein Glüd nicht nur für die etwaigen Kinder selbst, da doch vielleicht nicht bei allen die Hungerkur so gut angeschlagen hätte, sondern auch für die Pfarrseute, die sich gewiß vor der Zeit zu Tode gesorgt hätten; denn schon die Erwägung, wie dieser einzige Sprößling auf möglichst wohlseile Weise genährt, gekleidet und unterrichtet werden könne, brachte ihnen so viel sorgenvolle Tage und schlassos Rächte, daß minder gedörrte Naturen unterlegen wären.

Hermannchen zeigte frühe schon einen sehr bedenklichen Appetit, der nur mühsam in Schranken zu halten war. Der freche Bursche hätte wohl schwerlich je gelernt, sich in die schwale Kost des Baterhauses zu schicken, wenn er sich nicht in den Obstgärten und an den Brodsaiben seiner Dorstameraden hätte erholen können. Unterrichten wollte ihn ansangs der Pfarrer selbst; solcher häusliche Unterricht ist aber für Väter und Söhne jedes Schlags jederzeit eine harte Ruß, und aller Liebesschmerz in der Welt ist nicht zu vergleichen mit dem Drangsal, das amo und amavi in väterlichen Schulsstuden hervorgerusen. Der Pfarrer hatte zwar Niemehers und Salzmanns Erziehungsschriften zuvor entlehnt und ges Wildernuth, Vilder. I. 80. 5. Auss.

lesen; bem ungeachtet endeten aber all feine Unterrichtsftunben mit janimerlichem Befchrei von Seiten bes Sobnleins und heftigem Borne des Bapa, so bak oft das balbe Dorf ausammenlief. Auf die beforgliche Frage ber Leute: "Barum schreit benn ber Bermannle fo?" erwiderte bann die Bfarrmagd gerubig: "Der Herr Bapa thut ihn wieder unterrichten." - Bu groker Erleichterung ber Mama übertrug man später biefen Unterricht dem Bifar, bei dem es friedlicher que ging. Aber in die Lange ging es doch nicht mit dem Buben; er fcbleppte oft gange Schaaren von Rameraden mit in's Saus, verlangte Brod für fie und plünderte mit denfelben den Apfelbaum, deffen Borrath für Monate batte ausreichen follen; er fubr, als Solbaten burch's Dorf ritten, mit bem Ropf burch die Scheiben, turg er beging gabllofe Unthaten. Als er nun eines Tags für das Geld, bas er bem Schuhmacher hatte bringen follen, von Jagers Ludwig einen Fuchs erhandelte und diefen beimlich über Nacht in Papa's Studirstube sperrte, wo er saubere Arbeit machte, Da war sein Mak voll und man beschlok ibn fortzuschaffen.

Der Pfarrer erinnerte sich, daß ein Symnasialprosessor in \*\*\* ihm von den Studienjahren her noch eine ziemliche Summe schuldete, und beschloß, diesem nun seinen Hermann anzuvertrauen, damit er daß Geld an demselben abverdiene. Aber wie wenig hatte Hermännchen in dem Elternhauß, dieser Schule der Genügsamkeit, prositirt, wie wenig von den schulen Erempeln, die ihm die Mama erzählt, von jungen Leuten, welche auf Schulen äußerst wenig, ja gar nichts gebraucht und im Stundengeben noch arme Eltern unterstützt haben! Schon nach acht Tagen schiefte er den Mantelkragen zurück, den ihm der Bapa doch von seinem eigenen Mantel hatte abtrennen lassen, mit der Bemerkung, er wolle lieber

gar keinen Mantel als so einen. Richt genug, wenige Tage später schrieb er, die Beinkleider, die man ihm aus Papa's alten hatten sertigen lassen, fangen sämmtlich an zu brechen und zu reißen. Was nun thun? Kurz zuvor war Hermännchens Jugendgespiele, der schwarze Ziegenbock, krepirt; der wurde nun abgezogen und sein Fell dem Sohne zugeschickt mit der Weisung, sich daraus Hosen machen zu lassen, die gewiß dauerhaft ausfallen würden. Aber siehe da, der undankbare Sohn verschmähte das Bockssell und verschaffte sich mit Hülse der Frau Prosesson neue Tuchhosen, welche die seufzenden Eltern bezahlen mußten.

Aber ganz hatte der Geist des Baterhauses Hermannschen nicht verlassen. Er entlehnte ohne des Prosessors Wissen eines seiner Rastrmesser und schnitt damit aus dem verachteten Bocksleder Hosenstege, die er zu billigen Preisen an seine Schulkameraden absehte. Dieser schöne Zug versöhnte auch die Eltern einigermaßen mit seiner sonstigen Ueppigkeit.

Bas aus Hermannchen später geworden, weiß ich nicht; die Pfarrleute aber haben, so viel ich weiß, allmählig die Scheu vor den großen Leichenkosten überwunden, sind zur Rube eingegangen und haben Hermannchen als gefaßten Erben ihrer zusammengesparten Schätze hinterlassen.

## Noch ein gaftfreies Pfarrhaus.

Zwar ist schon so viel Liebes und Schönes von den Pfarrhäusern gerühmt worden, daß man sich neben so viel Licht billig auch etwas Schatten gefallen lassen sollte; doch wäre es aber möglich, daß die ehrwürdige Geistlichkeit das geizige Pfarrhaus etwas übel genommen hätte. Darum soll es denn zwischen zwei gastfreie, wie ein Hering zwischen zwei sette Butterschnitten gepactt werden, als klarer Beweis, wie überwiegend in Pfarrhäusern das gute Element ist. Wer dann in dem geizigen hungrig geworden ist, der kann sich im gastfreien Rummer zwei wieder gehörig erholen.

Da zu einem Pfarrhaus gewöhnlichem Begriff nach zunächst Mann und Frau gehören, so will ich für diesmal etwas weit ausholen und erwähnen, wie sie zusammengekommen sind.

Wer hat nicht in seiner Kindheit in der tausend und einen Nacht das schone Märchen vom Prinzen Kameralzaman und der Prinzessin Badure gelesen? Ein Prinz und eine Prinzessin von gleich wunderbarer Schönheit, in gleich üppiger Umgebung, sind aus verschiedenen Gründen der She abgeneigt, bis sie einander gesehen haben und dann durch den Beistand etlicher guter Genien den Bösen zum Trotzusammentommen. In ähnlicher Weise hat dereinst der gastsreie Pfarrs

herr seine Hälfte (es waren eigentlich zwei Dritttheile) ges funden, nur mit wenigen Schwierigkeiten, denn sonst hätt' er's bleiben lassen.

Bevor er jur geiftlichen Burbe gelangte, mar er "bes Oberamtmanns Ferdinand," die gute Stunde felber, wie seine Mama meinte: "ich sag Ihnen, der Ferdinand bat Ihnen ein Berg, fo findet man teins mehr, alles laft er fic gefallen." Ra wohl, alles; ber gute Kerdinand! Er bat fich's gefallen laffen, bag man ihm bis in's vierzehnte Jahr Die Strumpfe und Stiefeln angog, daß man ihm ein Chaischen anschaffte, darin ibn bes Baters Johann gur Schule fahren mußte, wenn es schmutig zu geben war; er hatte fich's gefallen laffen, daß beim Effen, wenn ihm die Suppe au beift war, ber Johann kommandirt wurde: "Johann, vertubl' Er bem Berr Kerdinand feine Suppe!" und als er burch tein arztliches Zeugniß vom Befuch der Rinderlehre im Binter befreit werden konnte, ba ließ er fich's auch gefallen, daß ber Robann guvor ein Barenfell auf dem Plat ausbreitete, mo er fteben mußte. Das Inftitut der Brugelknaben bestand nicht mehr, fonft batte feine Mama gewiß auch einen Stellvertreter besoldet, der die Taken des Bräzeptors für ihn ausgehalten hatte. Da nun diefe aber unter die Sachen geborten, die er fich nicht gern gefallen ließ, so entschloß fich Ferdinand, orbentlich zu lernen, was auch gelang, ba er einen auten Ropf batte. Als die Mama für gut hielt, ihn zum Theologen zu bestimmen, ließ er fich's auch gefallen; "was follft Du Dich im Staatsbienst plagen, Ferbinandle, wir baben's Gottlob! Dit Deinem Bermogen tannft Du einen auten Bitar balten, und bann bat ein Bfarrer bas beste Leben auf der Welt!" In's Landeramen durfte Ferdinand natürlich nicht, aber es reichte glucklich jum Studium in ber

Stadt; und als er nahe an der Bedienstung war, da hielt es die Mama für Zeit, sich nach einer Frau umzusehen, die da würdig wäre, das ausgezeichnete Herz ihres Ferdinandles zu theilen.

Da ging juft um diese Beit ein Gestirn erfter Grofe auf in der Gegend, eine Pfarrtochter, aber was für Gine! Bon einer Gouvernante erzogen, in einer französischen Benfion polirt, ein Wunder von Geist und Schönheit, die Rlavier und Barfe fpielte und brei lebendige Sprachen fprach! Da sie daneben noch reich war, so konnte es nicht fehlen, baf bies Phanomen von allen beirathefähigen Junglingen weit und breit gesucht und gestürmt wurde. Gleich jener Prinzessin Babure war's ihr aber zu wohl babeim, als bag fie viel Luft zur Che gehabt hatte. Pfarrer hatten noch gar nicht gewagt, um die ftolze Schone zu freien, die Mama bes Ferdinand aber, die gar viel von ihr reden borte, sette fich in Ropf, die Leonore muffe ihr Ferdinand haben, obgleich er felbst gar nicht geneigt war, seine goldene Freiheit und die gute Bflege ber Dama aufzugeben. Gine Gelegenheit gum Busammentreffen gab fich leicht, und Ferdinand, als er die schöne Leonore gesehen, ließ fich's in der That gefallen, die nöthigen Schritte zu thun, um sie zu erlangen. Es war ber Mama eben gelungen, eine febr anmuthig gelegene Pfarrei für ihn zu erringen, ba mar's denn die beste Beit für seine Bewerbungen, und es gelang ihm, mas fo Bielen miggludt, die Festung ergab fich, so wenig er fich auf's Sturmen verstand. Bielleicht gewann eben seine außerordentliche Rube Leonorens bewegliche Ratur, und da keine Lebensstellung in unfern bausbadenen Berbaltniffen ihrem Befchmad entsprach, fo mablte fie wohl am liebsten eine folde, die ihr am meiften Freiheit ließ, ihr Daus nach eigenem Sinn ju gestalten.

Das Bochzeitfest wurde fehr glanzend gefeiert, keine Rimmtsternhochzeit, wo man die Gaste mit einem Relch Malagg und einem Studden Badwert wieder beimziehen laft, ein recht solid schwäbisches Mittagseffen, bas von Morgens elf Uhr bis Nachts elf Uhr bauerte; - nach Tisch aber, beim Deffert war ber vielbeneibete Brautigam von ber Seite Der iconen Braut verschwunden. Man vermifte ibn langere Zeit, endlich wurde man unruhig, war es Unwohlsein? war es das Uebermaß feines Bluds, das ihn in die Ginsamkeit trieb, um fich ju faffen? Die Braut felbst entschlof fich julett, ihn suchen zu helfen, bunkle Ahnungen beschlichen ihr Berg, schaurige Geschichten tauchten in ihr auf von Berlobten, die am Hochzeittag jählings gestorben, - sie fürchtete zu fühl gegen ihn gewesen zu sein; follte feine außere Rube ein inneres Feuer gedect und 3weifel an ihrer Liebe ihn am Ende fortgetrieben haben, jest, an der Schwelle des Bluck? - immer fcwärzer wurden ihre Phantafien, als fie ihn im Garten vergeblich suchte, bis fie in die dunkle Laube am äußersten Ende tam. - Da lag ber Ferdinand, behaglich ausgestreckt, in so tiefem, festem, gesundem Schlaf, wie nur je ein Menschenkind einen geschlafen. Gin Schrei entfuhr ber Braut, der ihn erweckte. Mit langem Dehnen richtete er sich auf: "So, Du bist's Liebe?" — "Und Du hast gefchlafen?" - "Ja, Liebe, siehst Du, wenn ich mehr effe als gewöhnlich, da schläfert mich's ungehener, und ich habe beut so viel gegeffen, der Aal war delikat, ist der Raffee icon getrunten?" - Da läft fich nicht rechten, und die Braut ergab fich in ihr Geschick, als fie an seiner Seite aurücktebrte.

Da somit wenig Aussicht auf idillische Honigmonde war, so fand es die Braut für's Beste, einige ihrer Brautjungfern

sum Besuch in ihr neues Pfarrhaus einzuladen, das an Eleganz und Komfort es mit jedem Freiherrnsitz aufnehmen konnte. Dem Pfarrer war das eine rechte Erleichterung, da er sich nicht so ganz auf die ausschließliche Hingebung verstand, die von einem jungen Shemann billig erwartet wird, und nicht recht wußte, wie er's anzugreisen hätte, um wie sein unglücklicher Ramensbruder "in einem Lächeln seiner Luise, Stoff sur Jahrtausende" zu sinden. Wit dieser ersten Sinladung war denn das Signal zu Erössnung einer so großartigen Gastfreundschaft gegeben, wie wohl kaum eine je ein Pfarrhaus belebte.

Um der Frau die häuslichen Sorgen und Mühen zu ersparen, zu denen sie weder Lust noch Zeit hatte, wurde eine gute unverheirathete Tante eingethan, die denn ihre Mission vollommen begriff und täglich nur für wenige Stunden aus dem Küchendampf und Rauch austauchte. So konnte sich nun die schöne Frau Pfarrerin recht mit Muße ihren Gästen widmen, die sich auch einstellten in allen Altern und Gesschlechtern, von jedem Rang und Stand, zu jeder Zeit und Stunde.

Das Pfarrhaus gewährte auch alle erbenkliche Annehmichkeit, die sich Gäste nur wünschen können: einen hübschen Salon, eine reiche Bibliothet, einen schönen Garten, eine vortreffliche Rüche. Es war der Stolz der Tante, diese jederzeit so gut auf dem Laufenden zu erhalten, als die beste Rüche der Stadt. "Aber wie machen Sie's nur, Jungser Christiane, wenn Sie so unvermuthet Gäste bekommen?" fragte eine verwittwete Frau Hofrathin, die allemal einen Tag in's Bett liegen mußte, nachdem sie einen Gast gehabthatte, "wenn man im Ort gar nichts haben kann?" "D, das macht nichts," versetete Jungser Christiane mit würdevoller Ruhe, "man

hat 'was im Rauch, man hat 'was im Salz, man hat 'was eingemacht, man hat 'was im Reller, man hat 'was in der Speiskammer." Das war gerade ein Triumphtag für sie, wenn unvorhergesehen eine Kutsche voll Gäste vorsuhr und es wollte sich nimmer erschöpfen und leeren beim Aussteigen; zwar lamentirte sie gehörig in der Küche herum, aber es war nicht so schlimm gemeint, ein wahrer Schlachtenwuth wachte in ihr auf und sie setzte sich nur hie und da mit zu Tische, um sich am Andlick ihrer gelungenen Werke und am Appetit der Gäste zu freuen. Es ist eine alte Wahrnehmung nemstich, daß Gäste in Pfarrhäusern den allerbesten Appetit saben, hauptsächlich für Kinder sind sie Behnten noch nicht abgeslöst waren.

Die Frau Pfarrerin fag indeft ichin gefchmudt in ihrem Salon und empfing die Bafte, fie mußte die unbedeutenden aufammenzuschieben, während fie die geiftvollen um fich versammelte. Auf ihrem Tifch lagen ftets die neuesten Berte, auf ihrem Rlavier die neuesten Musikalien, in ihrem Ropf Die neueften Ibeen. Sie ließ fich nicht nur ihre Bafte gefallen, fie wollte ibnen gefallen, und als Firftern, der fich um feine eigene Are brebte, in seinem eigenen Glanze sonnte. tonnte fie auch immer gleich liebenswürdig, gleich anmuthig fein. Die Frauen waren ihr gerade nicht febr bold und murben ju Zeiten gang grimmig, wenn bie Manner ihre Schonbeit und Liebenswürdigkeit priesen: "Ja, da ift's teine Runft, liebenswürdig fein, wenn man am Werktag weiße Rleiber trägt und Rlavier fpielt folang die Magd Bafche aufhangt, ich will's auch einmal fo anfangen und auf ben Sopha figen und Gedichter maden, bann tannft Du zuseben, wer Deine Soden flickt und für's Mittageffen forgt! Ja wohl liebenswürdig!"

Die Pfarrerin selbst zog auch männlichen Umgang weit vor und hatte stets einen Kreis von Berehrern, natürlich in allen Shren. Am stärksen war sie in der Herandildung strebsamer Jünglinge, mit denen sie geistvolle Korrespondenzen ansing, sie in den Ferien beherbergte, in der Kunst des Umgangs unterrichtete und ihre Gefühle regulirte. Sie war wohl auch großmüthig genug, ihnen mit recllen Mitteln zu Fortsetzung ihrer Studien unter die Arme zu greisen, was ihr dadurch erleichtert war, daß ihr die freie Verfügung über ihr bedeutendes Vermögen zustand.

Aber der Herr des Hauses, der Ferdinand, der sich alles gefallen ließ, wie stand sich der dabei? O vortrefslich, er ließ sich auch das gefallen; es war ihm sogar sehr angenehm. Für die Unterhaltung seiner Gäste sorgte die Frau, für ihre Bewirthung die Tante, die Ausgaben bekümmerten ihn nicht; mit Galanterie gegen die Frau durste er sich nicht anstrengen, so konnte es ihn nur freuen, wenn er jeder Zeit einer Gesellschaft zum Tarok oder zum Schach oder Bretspiel im eigenen Hause gewiß war, und es kam ihn eine wahre Aengstlichkeit an, wenn er einmal den Salon leer fand.

Es konnte sich nämlich bei anhaltend schlimmem Wetter je und je ereignen, daß das Pfarrhaus leer von Gästen war, da nicht alle Bekannten des Hauses über Equipage verfügen konnten. Um diesem Uebelstand abzuhelsen, wurde im Pfarzbaus beschlossen, ein Roß einzustellen, das im Nothfall die Gäste herbeiholen konnte. So wurde denn ein ausgedienter Schimmel vom Militair angeschafft, der hier sein kriegerisches Feuer ablegen konnte, und sobald die Gastzimmer leer wurden und keine neuen Besuche in Aussicht standen, wurde die Pfarrkalesche hervorgeschoben, der Schimmel daran ges

spannt und Jatob, der Knecht des Hauses, ausgesandt, um frische Zufuhr zu bringen.

Nun sagt mir einmal, wo ist die Gastfreundschaft je so weit gegangen? Die alten Erzväter waren gewiß respektabel wegen ihrer Gastlichkeit, so auch die Araber und unterschiedsliche orientalische Bölker, aber nirgends habe ich von ihnen gelesen, daß sie einen Gaul angeschafft haben, nur um Gäste herholen zu lassen.

Der Jakob bereitete der Jungfer Christiane einmal eine schöne Ueberraschung: er hatte eben ein Baar Gaste fortgeführt und sollte auf dem Heimweg in etlichen befreundeten Häufern der Stadt und Umgegend kleine Botschaften beforgen. Zuerst mußte er bei der Frau Oberamtmännin Ledsoppstanzen mitnehmen; da er nun gewöhnt war, daß in sein Pfarzhaus jedermann und zu jeder Zeit eingeladen wurde, so hielt er's für seine Pflicht, auch in diesem Genre das Seinige zu thun.

"Sie kommen ja als gar nimmer in's Pfarrhans," begann er, als ihm die Frau Oberamtmännin einen Schoppen vorsetze, "die Frau Pfarrerin haben gesagt, Sie sollen nur auch einmal wieder kommen." — "Ach, Herr Pfarrers haben immer so gar viel Besuche, da bin ich schücktern." — "Ei das macht gar nichts, das ist ihnen ihre Freud', und am nächsten Mittewoch ist kein Mensch mehr da, da wäre es recht angelegt." — "Nun, ich will mit meinem Mann sprechen." — "Aber nehmen Sie nur auch die Kinderlein mit, und der Herr Schreiber soll auch noch nachkommen im Feierabend, kommen Sie nur g'wiß am Mittwoch!"

Von da mußte Johann zum Dottor, um eine Anweis fung zum Rattengift, auch im Auftrag der Cante; beim Geben sagte er: "ei, Herr Oberamtmanns kommen am Mittwoch, Sie werden doch auch kommen." — "Ja, ja, fann schon sein." — Den Dekan, an den er ein Schreiben vom Pfarrer hatte, köderte er mit dem Doktor, und so warb er auf dem ganzen Heimweg überall, wo er zu thun hatte, neue Gäste, alles auf den Mittwoch, ohne zu zählen und zu bedenken, zu welcher Lawine seine Einsadungen geworden. Als er wieder in's Pfarrhaus einrückte, ward's ihm doch selbst bedenklich, ob er denn zu solcher Liberalität ermächtigt gewesen, und er hielts für's Klügste, inzwischen zu schweigen, er wußte ja, daß die Tante sich allzeit zu helsen wußte.

Die Tante aber, die hatte ihre eignen Blane auf ben Mittwoch, an dem allerdings eine Bause in dem Strudel von Gaften zu erwarten ftand; fie hatte große Thaten im Sinn, furchtbare Schlachtplane: in ber Ruche mußte ein neuer Berd gesett, im Wohnzimmer Sopha und Seffel frisch gepolftert und in den andern Stuben geweißt werben; fie beschloß, lieber alles zugleich vornehmen zu laffen, da fo äußerst felten Rube im Baus mar zu folden Beschäften. Die Tante batte Löwenmuth zu bergleichen Unternehmungen. So wurde benn Jatob abermal ausgesandt mit Ginladungen andrer Art, an Sattler, Maurer, Schreiner 2c. Run erst war er mauschenstill über seine Generofitat und troftete fich in ber Stille mit ber Hoffnung: hat's ja Reins gewiß versprochen, vielleicht tommen fie auch nicht! Doch fand er's gerathen, fich an bem verhängnifvollen Tag aus dem Staub au machen: er mußte nothwendig mit bem Schimmel in Die Stadt, um ihn beschlagen zu laffen.

Der Tag brach an, ber Sturm ging los, Wer legt noch bie Hanbe feig in ben Schoof?

Die Tante war schon vor der Sonne auf, überall und allenthalben auf dem Plat, raumte aus, gab und half an

allen Eden und Enden, die Mägde nebst einem Halbdutsend Gehilfinnen vom Dorf waren auf den Beinen, putten und wuschen, die Frau Pfarrerin wollte auch nicht unthätig sein, sie machte sich d'ran, die Bibliothek auszuräumen, die heut noch gereinigt werden sollte. Der Pfarrer stüchtete sich in's Schlafzimmer, das allein noch einigermaßen verschont blieb, denn selbst die Studirstube war mit Gerümpel angefüllt, das man aus andern Zimmern hergeschafft, — kurz, man meinte, das Weltende oder eine neue Schöpfung sei nahe.

Siehe, da gewahrte Lisbeth, die Küchenmagd, von der Höhe eines Fenstersims aus zwei Kutschen: "Gäst', Jungfer Tante, Gäst'!" schrie sie aus Leibesträften. "Bist nicht gescheibt, das ginge mir ab!" "Gäst', zwei Kutschen voll!" schrie vom Hof die Hausmagd, und langsam, langsam, unsaushaltsam, unerbittlich wie das Schicksal, rollten die zwei Chaisen den Higel heran, sie hielten im Pfarrhof, und mit etwas bedenklichem Gesicht schaute der Ropf der Frau Obersamtmännin aus der einen auf den Hos voll Geräthe, auf die ausgehobenen Fenster, an denen wie massive Gespenster die Maurer mit Vinseln sich hin und her bewegten.

Mit der Fassung der Jungser Christiane war's diesmal zu Ende, mit zusammengeschlagenen Händen sank sie auf einen Rüchenstuhl, nur dämmernde Gedanken "nichts im Haus, nichts am Feuer, blos Reis und Fleisch zu Mittag;" zogen schwarz durch ihre Seele. Die Pfarrerin aber zeigte, was Seelengröße ist: schön geputt anmuthig lächelnd wie immer, gegen Frauen gnädig, duldsam, gegen Männer verbindlich, stand sie unter der Hausthür, die Wagenthüren gingen auf:

Da speit bas boppelt geöffnete Thor Bwei ganze Geschlechter auf einmal hervor.

Oberamtmanns mit Familie, Berr und Frau Detan nebft zwei

Gaften, benen man auf diefe Beise eine wohlfeile Ehre anthun tonnte, tamen jum Borfchein. "So, Frau Pfarrerin, diesmal werden Sie zufrieden fein, daß wir auch einmal zum Effen tommen!" rief ganz beglüdend die Frau Oberamtmannin. "Na, wenn Sie's nicht gemesen waren," meinte ber Berr Detan, "so hatt' ich heute meine Frau nicht fortgebracht, sie hat große Bafche," mit bitterfüßem Lächeln drückte die Frau Bfarrerin ibre Dankbarkeit aus und führte fie in's haus: fie meinte, es muffe berweil irgend ein Bunber geschehen fein, um es produzibel zu machen. Dem aber war nicht fo, - im Salon klopfte der Sattler, im Speiszimmer hauste ber Maurer, im Rabinet polirte ber Schreiner, in ber Bibliothet war ber Boden mit Buchern bededt, in den Gaftzimmern putten die Magde; - fo blieb nur eine Buflucht, die Schlafftube, das Afpl des Pfarrers, der denn auch aufgescheucht wurde aus seiner Höhle, und nolons volons den Angenehmen spielen mußte. Bahrend Jungfer Christiane in Desperation in der Waschkuche stand, wo sie beute tochen mußte, und die totale Unmöglichkeit einsab, noch ein andres Diner berzustellen, that die Frau Pfarrerin ihr Möglichstes, liebenswürdig zu fein: fle fprach mit dem Herrn Detan über Schleiermachers Monologen, mit der Frau Oberamtmännin über Erziehung, mit bem eingeführten Better über die Catalani. - fie fuchte grogmuthigft ben Gaften zu verbergen, wie entfetlich ungeschickt fie gekommen waren, und begriff die feltsamen Blicke nicht, die die Frauen wechselten, mabrend es doch an ihnen gewesen ware, sich bochlich zu entschuldigen.

Es wurde Mittag, man deckte so gut es ging; Jungfer Christiane verbarg sich in den untersten Winkel der Waschtuche, als sie Liesbeth mit der Reissuppe, die erst noch angebrannt war, und dem gaben Fleisch, das auf die guten Zähne

ber Maurer und Dorfweiber berechnet war, hinauf sandte; - ibr Schlachtenmuth war gebrochen, fie hatte nichts mehr erfinnen können; und auch der Jakob fort, der noch auf dem Schimmel batte etwas berbeifchaffen tonnen! Immer bedentlicher wurden die Blide ber Gafte, als fie allmählich mertten, daß dies der ganze Umfang der Mahlzeit sei; die Frau Detan hatte ihre Bafte nach der belikaten Ruche ber Jungfer Chriftiane luftern gemacht, ber Berr Oberamtmann af felbst gern mas Sutes, - vergebens, vergebens; Reis und Rubfleifch, bernach etliche Rettige, babei bliebs, - bazu mar ber Schluffel jum Speistammeridrant verlegt und konnte nicht einmal Eingemachtes berbeigeschafft werben; - mubfelig murgten fie die einfache Roft binunter, mubselig erhielt die Frau Bfarrerin die Unterhaltung im Gang; - es ift nun einmal fo, man tann am eigenen Berd nach Umftanden bei einem Bafferfüppchen vergnügt fein, wo aber Mehrere beisammen find. da braucht es auch ein Uebriges an Speis und Trant, um die Unterhaltung zu erwarmen und zu beleben, und die reichsten Geister find davon nicht ausgenommen.

Eben hatte man abgetragen und Jungfer Christiane war bemüht, ben Reis aufzufüllen, damit er noch ausreiche für Handwerker und Dienerschaft, da erscholl der Schreckensruf: "Jungfer Tante, noch eine Lutsch!" — Diesmal trat Jungfer Christiane ihrem Schickal selbst entgegen; da sprang eben der Doktor von seinem Einspänner und half seinem Töchterslein und halberwachsenen Filius herab. "Richt wahr, wir kriegen schon noch was?" rief er ganz erwartungsvoll, "habe da noch einen Krankenbesuch gemacht, nun meinte Mathilde, zum Essen kommen wir zu spät, ich aber sagte: das müßte gar nicht mehr die Tante sein, wenn sie nicht noch ein Stüdschen Braten für uns übrig hätte!"

Mit fauerlichem Lächeln nahm die Tante diese Bertrauensabresse auf, doch hob sich dadurch ihre Kraft ein wenig; sie schickte zur Schulmeisterin um Geräth und brachte endlich noch Pfannkuchen zu Stand. Raum fand der Doktor und seine Jugend noch Platz in der vollgepfropften Schlafstube und genoß den nachgebrachten Imbis, um den sie von den früher angekommenen Gästen sehr beneidet wurden.

Sie batten abgesveist und die Hoffnung auf Braten und Rachtisch zu Grabe gelegt, man stellte fich in Ermanglung andrer Unterbaltung an die Fenster, - siebe, da vilgerte ber bide Bfarrer von Grupdorf nebst seinem langgelodten Bitar und rothbadigen Tochterlein auf bas Pfarrhaus zu. - Dit ftummer Faffung trat ihnen die Cante entgegen, - "ja, bas kann doch nur die Jungfer Tante," rief bewundernd ber Bfarrer. "zu Maurer und Schreinern noch Bafte einlaben. das ware ein Erempel für meine Frau, die beut nur wegen bes Bettensonnens babeim geblieben ift!" - "Ginladen?" frug unwillfürlich die Tante. - "Run ja, ber Jatob bat's boch recht ausgerichtet? auf Mittwoch? Bfarrers von Wend und der gelehrte Berr Magister, der wirklich in Feldberg wohnt, baben's auch fo verstanden und tommen gleich nach, fie haben nur noch im Amthaufe zu Beimftett angerufen." Bett begann bas Rathsel fich ju lofen; Jungfer Chriftiane, obwohl fie noch nicht an die grenzenlose Frechbeit des Salob glauben konnte, war boch nimmer so innerlich ergrimmt über die Gafte, von denen es ihr zuvor pure Bosbeit gefcienen, daß fie beut gekommen. Richtig tam noch die Bfarrfamilie von Wend und ber intereffante Brivatgelehrte, ein spezieller Berehrer und platonischer Anbeter ber Frau Bfarrerin, noch verftartt burch bie Amtmannsfamilie, die fich als

ungebetene Gafte angeschloffen hatte, Alle in der angenehmen Gewißheit, höchst willtommen im Pfarrhause zu fein.

Als die droben noch die neue Zusuhr anrücken sahen, da begannen doch Alle mehr und mehr etwas Ungewöhnliches zu ahnen, das konnte nicht purer Zusall sein. Da ohne- dies die Masse Leute in dem engen Schlafzimmer noch wunderbarer gewesen wäre als ein Haspel in einem Glasstäschen, so beschlossen sie herabzukommen, um unten das Nähere zu vernehmen; der Pfarrer benützte diese kurze Erlösung, um sein Mittagsschläschen nachzuholen. So stand nun im Hos die ganze Schaar der Gäste sammt Pfarrerin und Tante, und lachte und verständigte sich und erzählte einander gegenseitig den dringenden Zuspruch des Jakob. Da kam eben dieser Verräther mit seinem neubeschlagenen Schimmel den Hügel herausgetrollt und übersah mit einem Blick sein Werk. Hat er es aus dem Monolog der Jungfrau von Orleans deklamirt:

Und mich, ber all bies Herrliche vollenbet, Mich rührt es nicht, bas allgemeine Glück

Und aus ber Freunde Kreis muß ich mich ftehlen, Die schwere Schuld bes Busens zu verhehlen.

so weiß ich's nicht, davonstehlen galt aber nicht; die Tante mit ihrer durchdringenden Stimme rief ihn alsbald herbei: "aber, Jakoh, was denkt denn Er?" — "Ha, i hab' halt denkt," sagte der Jakoh, verlegen im Kopf krahend, "se werde net alei alle so komma."

Nun, geschehen war's, und Alle machten gute Miene zum bosen Spiel; Jungser Christiane ließ die große Laube aus-räumen, die heut der Zimmermann hätte repariren sollen; wer darin nicht Platz fand, der mußte sich außen placiren; Bilbermuth, Bilber, I. Bo. 5. Aust. 21

und sie seuerte abermals unter ihrem Waschessel, um Kasses zu tochen. Lisbeth und Margareth wurden in's Dorf geschickt, um Milch beizuschassen und Jakob, der einladende Bösewicht, wurde verurtheilt wieder zur Stadt zu reiten und einen Korb voll Weden aufzutreiben. Das that er denn auch und galoppirte bergestalt, daß der Thurmwächter in der Stadt ihn für einen Feuerreiter ansah und die Sturmglode anzog, worauf die Feuermannschaft zusammenlies und alles schrie, lärmte und fragte, "was gibts, wo brennts," bis endlich aus dem Bäderhause eine Stimme brüllte: "3' Pfarrers Knecht von Aichelhausen hat Weda g'holt." Und der Jakob, hoch zu Roß, sprengte mit einem gewaltigen Tragkorb donnernd über das Pflaster und suchte das Weite, da er groß in Gesahr war, daß die Städtler ihre Feuersprize auf ihn gerichtet hätten.

Das Einladen auf eigene Hand hat der Jakob von nun an unterlaffen, auch hatte dieser Sturmtag zur Folge, daß das Pfarrhaus eine Zeit lang von Gästen aus der Nachbarschaft wenig heimgesucht wurde.

Jungfer Christiane ließ sich's übrigens nicht nehmen, baß, um die Ehre des Hauses zu retten, später die sämmt- lichen Theilhaber dieser versehlten Parthie eingeladen, und so reichlich und köftlich bewirthet wurden, daß das Andenken an den angebrannten Reis und das Kuhsleisch ganzlich aus- löschen mußte.

## Schöne Beit, wo bift bu ? tehre wieber holbes Blüthenalter ber Ratur!

Suchet nicht mehr nach Ur: und Nachbildern solcher Pfarrhäuser, bas alles ist bahin; ein Pfarrer hat kein Borrecht mehr als bas, der erste Bettler seiner Gemeinde zu sein, ber für Alle bettelt und von allen angebettelt wird, und

er muß fürchten, daß auch seine harmlosesten Gaste mit scheelen Augen angesehen werden. Während alle Welt, bis zum Schulknaben hinab, wenigstens eine Weile, sich schmeicheln konnte, Märzerrungenschaften gewonnen zu haben, kann der arme Pfarrer nur von Märzverlusten sprechen, und die sind viel dauerhafter, als die Errungenschaften gewesen sind.

## Das fromme Pfarrhaus.

Damit soll nun abermals nicht gesagt sein, daß dieses das einzige seiner Art gewesen sei. Gewiß aber trug es vor vielen den Stempel des Geistes, der überall, und zumeist in einem Pfarrhause regieren soll; und scheint auch die Art und Weise, wie sich diese Frömmigkeit kund gab, etwas schwärsmerisch, so hat sie sich doch als probehaltig bewährt.

Es waren nun mehr als fünfzig Jahre seit der Pfarrer au B. fein Amt begonnen und feine junge Frau in fein Saus eingeführt hatte. Rein sonnenheller Tag war es gewesen, und kein frobliches Geleite batte bas junge Baar zur eigenen Wohnung geführt. Aus dem Bagen hoben fie forgfam die gichttranke Mutter bes Bfarrers, die, nachdem fie lange ein bitteres Gnabenbrod am Tische übelwollender Berwandten genoffen, nun im Sause ihrer Rinder wieder eine Beimath finden follte; und am Fenfter des hinterftubchens ftand eine duftere bleiche Gestalt, die stieren Blickes den Ankommenden entgegen fab. Es war die geiftestrante Schwester ber jungen Frau, die bereits mit ihrer Barterin aus ber Frrenanstalt angekommen war. Die Schwester wollte sie von nun an zu fich nehmen und die Wirkung ihrer liebevollen Pflege auf die Schwermuthige versuchen, da das Roftgeld im Irrenhause bereits das Meine Bermögen der Kranken aufgezehrt hatte. — "Das ist meine einzige Mitgabe," sagte die Frau in wehmüthigem Tone zum Gatten, als ihre Augen auf das Jammerbild siesen. "Du hast noch einen reichen, reichen Bater," antwortete dieser getrosten Muthes.

Und als die Mutter bequem in einen Sessel gebettet, auch die Schwester geholt und an's freundlichste Plätzden gessetzt worden war, da kniete das Shepaar nieder, der Pfarrer sprach ein seuriges, glaubensvolles Gebet, darauf erhob sich volle, glodenreine Stimme der Pfarrfrau zu dem schönen Shoral: "Run danket alle Gott," und als sie die Worte sang:

Der emig reiche Gott woll' uns in biesem Leben

Ein fromm und fröhlich herz und eblen Frieden geben, da Klangen die Tone so trostwoll, so innig zuversichtlich hinauf zum stillen Abendhimmel, daß, wer es hörte, denken mußte, diesem Hause sei ein wunderbares heil widerfahren.

Die Pfarrerin, eine eble, aber icon etwas verblübte Gestalt, war wenig junger als ihr Mann, ber boch bereits die vollkommene Reife erreicht batte, zu der bei uns die Diener der Rirche tommen, ebe fie Amt und Beruf erlangen. Bor vierzehn Nahren batte fie ber icudterne Rungling querft gesehen, die jugendlich blübende Tochter eines verehrten Lebrers, und bamals taum gewagt, feine Mugen zu bem ichonen Madchen zu erheben. Aber im Bergen trug er fie als unerreichbaren Stern, und als er seine Studien vollendet batte, schied er von ihr, ohne seine Liebe zu gestehen. Bier Jahre nachber traf er mit ihr im Bostwagen jusammen. Sie batte den Bater verloren und war auf dem Weg in die Fremde, um in der entsagungereichen Stelle einer Gouvernannte bie Mittel zum Unterhalt ihrer Mutter zu suchen. Sier erft lernten fie fich tennen, bier erst abnten fie beibe den tiefern Rusammenklang ihrer Seelen. Aber mas konnte ein armer

Bikar einem mittellosen Mädchen bieten? So sah er denn schweren Herzens die Geliebte ziehen, in der sichern Meinung, sie sei ihm nun verloren, denn er hielt es für unmöglich, daß solch ein Kleinod nicht viel begehrt sein sollte. Habe nicht bang, mein guter Bikar! ein armes Mädchen kann beim allerhöchsten Werth geruhig in ungestörter Einsamkeit verbleiben.

Acht Jahre verstoffen wieder und der dreiunddreißigiährige Bikar hatte endlich ein Amt errungen. Da war Marie
sein erster Gedanke, Marie, die auch seiner armen kranken Mutter gewiß eine gute Tochter sein wurde, und er begann nach ihr zu forschen.

Sie hatte noch nicht lang ihrer Mutter die Augen zugebrückt und war im Begriff, auf's Neue den Wanderstab zu ergreisen, da es nun galt, für die Erhaltung der schwermüthigen Schwester zu sorgen. So durste er schon wagen, der ganz Einsamen seine Hand, seine bescheidene Heimath anzubieten. Daß die Zeit, daß Mühe und Leid indeß ihre Blüthe verzehrt, das machte ihn nicht irre; er hatte "in ihrem Auge den Strahl des ewigen Frühlings gesehen," und der war noch nicht erloschen. Selig empfing er ihr Jawort und führte sie mit der kranken Mutter und der unglücklichen Schwester an den eigenen Herd.

So umwölkt war der Himmel am Beginn ihrer Ehe, aber der siegende Strahl eines mächtigen Gottvertrauens brach durch. Dieses Gottvertrauen war nicht von der Art, wie das so vieler leichtherzigen und sorglosen Gemüther, die da unter ihrem täglichen Brod nicht nur, wie der alte Luther, "Essen, Trinken, Rleider, Schuh" 2c. verstehen, sondern auch gut Essen und Trinken, schüh" kleider und weiche Schuh, und die der guten Zuversicht sind, der liebe Gott sei dazu

da, ihnen all dies anzuschaffen und daneben überhaupt alles wieder gut zu machen, was sie dumm und leichtsinnig gemacht; die wie der heilige Erispin den Armen spenden, was sie, nicht ihrem eigenen Munde, sondern andern Leuten in irgend einer Weise abgenommen, die im Stand sind, das Tuch vom Halse zu verschenken, und sich morgen ein hübssches neues dafür kaufen. Nein, des Paares Gottvertrauen war mit der äußersten Genügsamkeit, mit der strengsten Selbstverläugnung gepaart, und darum hat es sie nie getäuscht.

Ihre Hausordnung war einsach und wechsellos. Jeder Morgen, jeder Nachmittag wurde von sämmtlichen Hausgesnoffen mit einem gemeinsamen Gebet auf den Knien begonnen, jeder Abend damit geendet. Hie und da mochte wohl ein alter Universitätsgenosse, der den Pfarrer heimsuchte, etwas studig werden, wenn er eben nach Tisch seine Pfeise anzünden wollte, um mit dem Pfarrer zu rauchen, und nun statt dessen dieser niederkniete zum Gebet und die klare Stimme der Pfarrfrau ein geistliches Lied anstimmte. Und doch trug diese bei uns etwas ungewohnte Andacht so sehr das Gepräge der Innigseit und Wahrheit, daß Jeder, mochte er nun gessinnt sein wie er wollte, herzlich oder doch ehrsuchtsvoll mit einstimmte.

Rastlos thätig war der Pfarrer in den Arbeiten seines Beruses, und es schien unbegreislich, wo er Zeit und Kraft hernahm, neben den regelmäßigen Gottesdiensten noch Ersbauungsstunden für Junge und Alte, Bibelerklärungen und häusliche Andachten zu halten, wie er stundenlang sein Ohr jedem besondern Gewissenstegen leihen konnte, das ihm vorgetragen wurde, und wieder Rächte durchwachte am Bette todesbanger Kranken, in der Hosstung, vor dem Erlöschen noch Einen Trostesstrahl in ihre Seele sallen zu lassen. Und

eben so wunderbar behnbar schien die Zeit und die Krast der Pfarrfrau, die mit einem zarten Körper die kranke Mutter pslegte, in evangelischer Demuth die mühsamsten Arbeiten mit der Magd theilte, eine Kleinkinderschule beaufsichtigte, zu der sie ihren untern Hausraum hergegeben hatte, daneben dem Manne beistand, wo es galt, zu helsen und zu trösten, und doch noch Stunden dem hossungslosen Bestreben widmen konnte, die verdunkelte Seele der Schwester aufzuhellen. Und sie war dabei stets heitern Muthes, mit leichtem, leisem Tritt wandelte sie von einem zum andern, und keines schien sich verkürzt.

Dak in solcher Weise das Bfarrhaus auch zu einer Herberge ber Berlaffenen, jur Vorrathstammer der Hungrigen wurde, laft fich leicht benken; bier jedoch war es nicht ganz vom Vorwurf einer gewiffen Parteilichkeit frei zu spreden. Mit einer frommen Miene, mit ein paar biblischen Sprüchen, mit gewiffen geiftlichen Schlagwörtern von "Erwedung und Befehrung" u. dal. konnten auch unwürdige Heuch= ler fich vom Bfarrer leichter Aufnahme und Sulfe verschaffen als andere einfache Leute, die ihm noch "unerweckt" schienen. - Da war es gut, daß die Pfarrfrau hierin etwas schärfer fah, und hie und ba die Uebergute ihres Mannes ein wenig eindammen konnte. Sie war's, die dem wandernden Bruder Jeremias die Branntweinflasche aus der Tasche zog und schweigend vorhielt, als er eben erzählte, wie er seinen Leib kafteie und ftatt Wein zu trinten bas Gelb bafür ber Miffion bringe. Sie hatte den neuerweckten Juden durchschaut, der nach einer Weihnachtspredigt des Pfarrers sich diesem vorstellte als durstend nach dem Licht des Evangeliums, welcher Durft ibn schon zuvor bei fleben verschiedenen Pfarrern angewandelt hatte, von denen er fich allemal während der Zeit des Unterrichts freihalten ließ. Sie hatte die fromme Barbel, die zu ihr kam und verkündete, der Geist habe ihr geoffenbart, daß die Frau Pfarrerin sie acht Tage lang speisen werde, tüchtig Holz tragen lassen, also daß ihr der Geist schon am dritten Tage offenbarte, sie solle wieder heimgehen; und als der krumme Schuster, der alle Bersammlungen besucht und sein Handwerk liegen ließ, ihrem Mann einen gepolsterten Sessel ans dem Wohnzimmer abgebettelt hatte, "weil seine armen Kindlein nichts hätten, um darauf zu siehen," hatte sie ihm denselben auf der Treppe abgenommen und ihm dasür einen hölzernen Stuhl verehrt mit dem Bemerken: darauf lasse sich viel besser arbeiten.

Bovon die Pfarrleute lebten, das schien auch räthselhaft. Das Sinkommen war klein und der Beranlassungen zur Mildthätigkeit so viele, und doch sah man keinen Mangel und hörte keine Rage. Aber die Pfarrerin legte auch niemals die Hände in den Schooß und öffnete dazu den Mund, auf daß ihr Gott gebratene Tauben hineinstliegen lasse; nein, sie rührte die Hand und schloß den Mund lieber, als daß sie ihn zu überstüsstam Begebren ausgethan bätte.

Die kranke Mutter ging bald zur Ruhe, mit mehr als Kindestreue gepflegt, die Schwester aber lebte noch lange Jahre fort, trübfinnig und still; nur selten konnte ihr das unermüdet liebevolle Bemühen der Pfarrerin einen hellen Funken entloden; beim Gesang allein wurde oft ihr Blickklarer.

Sechs Kinder hatte die Pfarrfrau geboren, wie es schien mehr zur Prüfung ihrer Geduld, als zur Lust und Freude. Fast alle waren zarte, schwächliche Geschöhpfe. Drei Jahre nacheinander trug man jeden Frühling eine kleine Leiche aus dem Pfarrhaus. Reine Klage ging über die blassen Lippen der Mutter; sie selbst schwäckte die Lieblinge für den Sarg,

sie selbst ging festen und stillen Trittes hinter der Bahre her und ihre Stimme tonte vernehmlich im Grabgesang. — Drei Kinder blieben ihnen, Samuel, ihr erster und einziger Sohn, Maria, ein schönes blühendes Mädchen, und die bleiche kränkliche Dorothea, ein kummerliches Geschöpf, verkürzt an Leib und Seele, deren Dasein ein beständiges hinwelken schien.

Dem Samuel hatte die ernste Zucht des Vaterhauses schlecht zugesagt, und als er in die Welt hinaustam, schien er zwiefältig einholen zu wollen, was er daheim versäumt an Lebenslust. Aus dem Seminar schon entwich er, um sich einer herumziehenden Schauspielerbande anzuschließen, und es läßt sich denken, welche Freude der Vater hatte, als man ihm seinen Samuel im Costüm des Carl Moor bei Nacht und Rebel daher brachte. Doch das wurde vergeben und verzessen, und mit Mühe und Noth gelang es, Samuel in's berühmte theologische Stift zu Tübingen zu bringen. Aber nicht zu sagen ist es, wie viel Unsug er hier verübte, bis er zuletzt, nach Karzer und Ultimatum, inmitten der Nacht abgesaßt wurde, als er dem Stift entsteigen wollte, um einem Commers anzuwohnen.

So brachte man den erschütterten Eltern die hoffnungslose Frucht nach Haus, und nun entstand die große Frage:
was soll aus ihm werden? Alles Mögliche wollte man aus
dem Samuel machen: er sollte Kausmann werden, Apotheker,
Schreiber, Buchbinder — es ging alles nicht, er war zu
keiner geordneten Thäkigkeit zu bringen. So blieb am Ende
nichts übrig als Amerika, dieser große Abzugskanal verdorbener Menschenkräfte. Der Pfarrer that sein Aeußerstes, um
die nöthige Summe zur Uebersahrt auszubringen, und begleitete
ihn selbst aus dem Lande. Bei diesem Abschied war es zum
erstenmal, daß man die Pfarrerin weinen sah, als ob das

Herz ihr brechen wollte; zum erstenmal versagte ihr die Stimme, als sie das Abendlied anstimmte. Aber kein Morgen und kein Abend verging seitdem, ohne daß der Pfarrer ein besonderes Gebet für den verlorenen Sohn zum himmel geschickt hätte, ein Gebet, so seurig und kräftig, daß man glauben mußte, es vermöge die Wolken zu zerreißen. Und es ist nicht unerhört geblieben.

Rabre vergingen ohne Nachricht von Samuel: pergeffen war er nicht, aber Riemand wagte mehr etwas von ihm und für ibn zu hoffen, als die Mutter allein. Nach langen Jahren tam endlich ein Brief von ihm, eine Freudenbotichaft, wie noch teine im Bfarrhaus eingekehrt mar. hatte nicht, wie man zu fagen pflegt, "fein Glud gemacht;" der Goldsand Californiens war noch nicht bekannt; er war iett Bfarrer, und feine Mittel zu befcheiben, als daß er nur an einen Befuch im Elternhaus hatte benten konnen; aber fich felbst batte er wieder gefunden, sein Rindesberg und feinen Gott. Er batte wunderliche Schicffale gehabt, der Samuel, er hatte sein Brob gesucht als Steinklopfer, als Haustnecht, als Laufbursche, bis er einmal im Dienst eines Bilderhandlers zu einer alten Frau tam. Das Mutterchen betrachtete ihn mit wehmuthiger Freundlichkeit, und beim Abschied fragte fie ihn ernft, ob er nie was Befferes gewesen? Da brach die Rinde, die sein robes, selbstfüchtiges Jugendleben um sein Berg gelegt und die von der bittern Noth und Berlaffenheit wohl icon lange war gelodert worben. Und ber Sorge dieses ehrwürdigen Mütterleins war es gelungen, ihn für ein neues Leben zu gewinnen. Das war ein freudeheller Tag im Bfarrhaus, und "Run danket alle Gott" Mang am Abend von den Lippen der Mutter fast fo bell wie vor dreißig Jahren.

Die blühende Maria faßte mit Zustimmung der Estern den Entschluß, einem Missionär nach Afrika zu solgen, und von dem fröhlichen Kindertreis war allein die blöde, unschöne Dorothea übrig. Alle Kraft der Liebe, eine Treue und Gebuld, die kein Menschenauge erkennen kann, wandte die Mutter auf die Entsaltung dieser wenig versprechenden Blüthe, und die Mühe war nicht verloren. Als die Nauter, wenige Jahre nach dem Freudentage, den ihr Samuels Brief gebracht, die Augen schloß zur ewigen Ruhe, da konnte sie das sonst so schwen, ungenießbare Geschöpf zurück lassen als einen stillen freundlichen Hausgeist, der allen diente und von keinem etwas begehrte. Und ob sie auch nur leise und schückternen Tones das Abendlied anstimmte, des Baters ungebrochene Stimme siel ein, und es ist doch zum Himmel gedrungen.

Gar still war es freilich im Pfarrhause geworden; aber in ungebeugter Kraft versah noch immer der Pfarrer sein Amt, unermüdet war er, an den Betten der Sterbenden zu beten, an die Herzen der Lebenden zu pochen. — Mehr als fünfzig Jahre hatte er sein Amt geführt. "Sie sollten einen Gehälsen nehmen, Herr Pfarrer," meinte der Dekan, der mit Bewunderung die Leistungen des mehr als achtzigjährigen Mannes prüfte. — "Ich will selbst wirken, so lange es Tag ist," war die Antwort; wenn es Racht wird, so wird der Herr mich heimrusen."

Am folgenden Sonntag Nachmittag schritt er aufrecht und freundlich, wie immer, in der Kirche unter den Kindern umher, da auf einmal wankten seine Schritte, kaum erreichte er noch den Altar, und mit dem Ruse: "Amen!" sank er zusammen. — Der Herr hatte ihn heimgerusen, ehe die Nacht einbrach. Heirathsgeschichten.

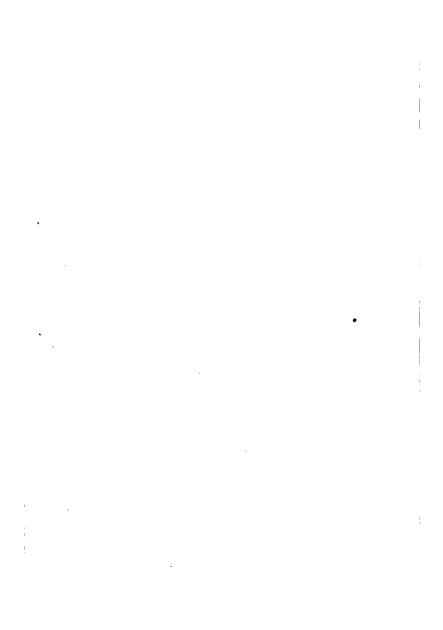

Dem wächst ein geschickter Sohn, Dem ein' eble Tochter zu, Eines ist bes andern Kron', Eines ist bes andern Ruh, Eines ist bes andern Licht, Wissens aber Beibe nicht.

Bis, sobald es bem beliebt, Der die Welt im Schoose hält, Daß er jedem Zeugniß gibt, Wann und wie es ihm gefällt, Da erscheint in Werk und That, Der so tief verborg'ne Rath.

p. Gerhard.

## Der Pring aus Mohrenland.

In der obern Stube des Pfarrhauses zu Rebenbach saß der Maler, der eingebürgerte Freund des Hauses, vor seiner Staffelei, emsig beschäftigt mit einem Mädchenbilde, deffen Original in der muntern Wilhelmine, der jüngsten Tochter des Hauses, vor ihm saß. Das Bild der ältern Schwester, ein blühender Blondsopf, sah recht hübsch unter einem ausgeschlagenen Federhut vor; mit der nußbraunen Wilhelmine aber, der man durchaus nicht nachsagen konnte, daß ihr "der Schönheit eitles Gut zu Theil geworden," wollte es nicht so recht gelingen.

"Ei, so sitze Sie doch gerade, bleib' Sie ruhig und seh' Sie mich an, wenn noch etwas aus Ihr werden soll!" rief der Maler ärgerlich. — "Ja, das meine ich, daß etwas aus mir werden soll," sagte Wilhelmine lustig. "Ich sag' Ihnen, Sie müssen mich ähnlich malen, aber doch viel, viel hübscher als ich bin. Bei Odrtchen, da war's überstüssig, die kommt ihrem Bräutigam allezeit noch schoner vor als ihr Bild, aber ich, das wissen Sie wohl, ich muß mein Glück noch machen." — "Ja, ein schones Glück wird Sie machen, so eine unruhige Wachtel! Laß Sie sich nur noch ein Paar Sommer auf die Bleiche legen, daß Sie weiß wird wie andere Mensschenklinder, wenn sie nicht einen Mohrenprinzen will. Will

Sie nur recht schön malen, daß Sie wenigstens einmal etwas vorstellt." — "Ja, ja, das thun Sie, dann schicken wir das Bild in's Mohrenland, wo mein brauner Teint und mein Kartoffelnäschen Wode sind, dann merkt auf, was noch aus mir wird!"

Da ertönte von unten herauf eine vielstimmige Küchenmusik, Feuerknistern, Kasseemahlen, Mörserstoßen, und außer Athem rannte die Magd die Treppe herauf: "Geschwind, kommen Sie, Jungser Wilhelmine, der Herr Steuerrath auß L. sind drunten, und ein ganz fremder, fürnehmer junger Herr dabei, ein Kronprinz oder so etwas." — "Das wird der Prinz auß Mohrenland sein, der mich heimführt," rief Wilhelmine mit fröhlichem Lachen; "jeht malen Sie mich nur auß dem Herzen, und das recht schon, ich muß hinunter!"

Flint hüpfte sie Die Treppe hinab und überließ den brummenden Künstler seinem Schicksal. Drunten ging's hoch her, zwei Feuer loderten in der Küche, über einem brodelte die Kasseepsanne, auf dem andern glühte das Wasseleisen. "Geschwind, Wilhelmine!" rief Dörtchen; "Du bist angezogen, trage die blauen Tassen hinein und lege den rothen Teppich auf den Tisch." — "Und was gibt's denn? wer ist's? ist's richtig der Wohrenprinz?" — "Ach, Unstinn, der Steuerrath ist's und sein Sohn aus Dänemark." — "Wie, der aus dem Kloster durchgegangen ist? Sib nur die Tassen, Dörtchen, mach den Kassee gut, und die Wasseln gerathen Dir ja auch am besten, ich will alles drinnen besorgen."

Drinnen saß benn der Herr Steuerrath und neben ihm ein junger Mann in fremder Offizierstracht, den der alte Herr mit väterlicher Freude als seinen lang verlorenen, nun glücklich wieder gefundenen Sohn vorstellte. Dem jungen Mann schien's noch nicht recht wohl in fremder Gesellschaft, Bildermuth, Bilder. L. Bb. 5. Aust.

er saß etwas beklommen und schweigsam da, während der Bater sein glückliches Herz in Worten übersließen ließ. Auch der Herr Pfarrer und die Frau Pfarrerin waren etwas verslegen und waren nicht schlüssig, welchen Ton sie anschlagen sollten mit dem wiedergekehrten Flüchtling, dessen freventliche Flucht schon so oft und scharf getadelt worden war, und dessen stattliches Aeußere ihnen nun doch so imponirte. So begnügten sie sich denn mit kleißigem Einschenken und dringendem Zureden. Die lebhafte Wilhelmine aber war nie in Verslegenheit; sie nahm den leeren Psah neben dem jungen Herrn ein, versorgte ihn gehörig mit den Tasselvorräthen, die das arme Vörtchen draußen im Schweiße ihres Angesichts bereitete, und wußte ihn bald so aufgeweckt und gesprächig zu machen, wie sein Vater selbst ihn noch nie gesehen hatte.

Acht Jahre waren es, seit der junge Lindner in übermuthiger Angbenlaune die Rloftermauern verlaffen hinter benen, wie heutzutage, nur in viel ftrengerer Bucht als jest, die evangelische Jugend für den geiftlichen Stand berangebildet wurde. Dabeim, bei einem vielbeschäftigten Bater und einer lieblosen Stiefmutter mar das Gefühl kindlicher Pietat und willigen Gehorsams nicht gepflegt worden; ber Awang und die Beschränkung widerstrebte feinem lebenbigen Beift, für bie Eltern war fein Berg verschlossen, und ftatt daß ein freundliches vernünftiges Wort von daheim ihn hatte zurechtweisen konnen, reizten unzufriedene Rnaben, seine einzigen Vertrauten, seinen Unmuth immer mehr. Der feuriafte, der talentvollste unter den Angben, wurde er von diefen vorgeschoben, wo es galt, eine vorlaute Aeugerung zu thun, einen Fehler auszubaden, bis er am Ende das Stichblatt aller Berweise und Strafen war, mit benen man bas junge Bolk unter dem Daumen zu halten gedachte. Der bloße Gedanke, den geistlichen Stand zu verlassen, wäre vom Bater als ein Sacrilegium angesehen worden; so beschloß Karl denn mit mehreren seiner Genossen, die verhaßte Kutte abzuwerfen und zu entsliehen. Wie das aber zu gehen psiegt, als der Entschluß zur Ausführung kommen sollte, ließen ihn Alle im Stich, er allein wollte nicht mehr zurück, und so halsen sie ihm denn sich mit Lebensgesahr am Leintuch vom Fenster hinab zu lassen; drauf legten sie sich geruhig zu Bett.

Der Flüchtling eilte durch Nacht und Nebel mit scheuen Schritten vorwärts, voll Angst vor Verfolgung, neben der bas Gefühl der Freiheit, der freudigen Begierde nach der "weiten Welt," die einst so lockend vor ihm gelegen, kaum Raum gewinnen konnte, fort und immer fort, dis er endlich todtmüde in einer offenen Scheune sich zur Ruhe legte, um Gegenwart und Zukunft in tiesem Schlaf zu vergessen. — Er hatte sich die Freiheit, die weite Welt etwas anders gedacht, als er sie nun am andern Morgen fand, wie er mit wunden Füßen und hungrigem Magen — seinem schmalen Beutelein konnte er nicht viel zumuthen — auf Seitenwegen sortschlich und ängsklich jedem Borübergehenden auswich, auss-Furcht, angehalten und erkannt zu werden.

Der junge Lindner war froh, am zweiten Abend seiner Flucht in einer überfüllten Schenke unterzukommen, wo er unter der lärmenden Menge sich unbemerkt glaubte. Wie verwundert und geschmeichelt war er aber, als er von zwei stattlichen Kriegsleuten in fremder Uniform sich angeredet, mit großer Freundlichkeit behandelt und sogar bewirthet sah! Wie leicht ward es diesen, die kurze Geschichte des sechzehnzichrigen Knaben zu ersahren, wie entsetzlich schilderten sie ihm sein Loos, wenn er, wie ja wahrscheinlich war, erkannt

und zurückgebracht wurde! Dagegen wußten sie ihm das Soldatenleben in ihrem Heere in glänzenden Farben zu schilbern und namentlich die Aussichten für so geschickte junge Leute wie er. Da könne eine Offiziersstelle ja gar nicht sehlen, wenn er nicht nur lateinisch und französisch, sondern sogar griechisch und hebräisch verstehe; das könne in Holland nicht einmal der König. Ein altes, leidiges Spiel wieder-holte sich, der verlaufene Knabe war eine leichte Beute und der Nimbus verschwand nach kurzer Frist, als der zuvor so Geschmeichelte mit Härte zum Dienst angewiesen, und statt die verheißene Offiziersstelle zu bekommen, wegen seiner noch kleinen Gestalt mit Hohn als Tambour eingekleidet wurde.

Eine lange, bittere, schwere Zeit erwartete ben armen Rarl, der sich der Klosterzucht nicht batte fügen können. Run lernte er erft, was geborden fei, die verschmabte Wiffenschaft ftand jest als ein unerreichbares, ewig verscherztes berrliches Biel bor feinen Augen, die einst verworfenen Bucher murben nun, wo er eines erhaschen konnte, seines Herzens Trost und Balfam, die einzige Luft seines freudelosen Lebens. In dieser barten Schule tam er zu früher Reife, er lernte, daß der Mensch ein Muß braucht, und daß zu frühe Freiheit auf einem oder dem andern Weg zu harterem Zwang führt; aber er lernte auch fein eigen Berg tennen, er lernte Gott fuchen und finden. In die Beimath fchreiben aus feinem jetigen kläglichen Buftande, bas wollte er nicht, fei es ein Reft von Stola gegenüber ber Stiefmutter, fei es eine felbftauferlegte Bufe; er wollte liegen, wie er fich gebettet, bis Gottes Finger ihm einen lichtern Weg zeigen wurde.

Ein Offizier, der ihn einst überraschte, wie er, über die Trommel gebeugt, in einem befetten Eremplar des Plutarch las, das er in einem Rasladen erbeutet hatte, befreite ibn

von der läftigen Tambourstelle und hätte fich seiner wohl auch fonft angenommen, wenn er nicht schnell versett worden ware. So war fein Schickfal wenig erleichtert, bis es ibm endlich gelang, bem Konig ein lateinisches Gedicht zur Feier feines Geburtstags autommen au laffen. Ueberrafcht forschte biefer nach bem gelehrten Solbaten, erfuhr von ihm feine Geschichte und machte gut, was ihm in seinem Dienste Unrecht geschehen mar. In einer Militarbildungsanstalt fand Rarl Gelegenheit, seinen nun so machtig erwachten Wissensburft in geordnete Bahnen zu leiten, und obgleich ihm der Ronig die Rudtehr freistellte, so gog er es vor, im Solda= tenstand zu bleiben, ber ibm mit der Beigabe der Wiffenschaft nun lieb und werth wurde. Die Rriegszeiten waren freilich für den Augenblick vorüber und mit ihnen die Aussichten auf baldige Beförderung in der Welt, oder aus der Welt. hatte es der junge Mann trot feltener Kenntniffe noch nicht bober als jum Fahndrich gebracht. Das war indeffen immerbin eine Stellung, in ber er fich in ber Beimath zeigen wollte und konnte, um fo lieber, als er in einem Zeitungs: blatt von dabeim den Tod ber Stiefmutter gelesen; und so ftellte fich benn ber langbeweinte, todtgeglaubte Sohn bem alten Bater zu beffen unaussprechlichem Jubel vor.

Das alles ersuhr die theilnehmende Wilhelmine, die mit ihren lebhaften Augen, ihren erstaunten Ausrusen gewiß eine gute Zuhörerin war, nicht an dem Einen Nachmittag, wohl aber nach und nach an den vielen, die der Fähndrich von nun an im Pfarrhause zubrachte und an denen das gegensseitige gute Einverständniß der jungen Leute immer mehr zunahm. Wilhelmine war sehr strebsamer Natur, alles Können und Wissen, bei dem sie einen praktischen Zweck sah, zog sie an. Musik hatte sie nie gelernt, auch nicht Zeichnen und

Malen, dagegen erlernte fie vom Provisor frangofisch, der gewiß ein auter Lebrer gewesen ware, wenn er es nur felbft verstanden batte und nicht die Aussprache so mubsam aus ber Grammatit batte klauben muffen. Seither batte fie jebe Belegenheit zum Parliren mit bem Maler, ja felbst mit reisenden Hühneraugenoperateurs, Firnikbandlern 2c. fleifig benutt und war jest bochlich erfreut über die Entbedung, dag ber Kähndrich vortrefflich frangösisch sprach und schrieb. Da wurde nun ftudirt und parlirt, daß bas Bortchen ftets bavon lief und der Maler oft warnend den Kinger aufhob: "Bor' Sie, Bilbelmine, ich brauche Ihr Bilb nicht fertig zu machen, ber Mobrenpring nimmt Sie vorher in originali fort!" und Mutter waren über des Fahndrichs Zuspruch nicht febr erbaut, bei Wilhelminens praktischer, thätiger Natur hatte aber das Beisammensein durchaus teinen fentimentalen Charatter; fie felbst schlugen auch die fremde Offizierswürde fo niebrig an, daß ihnen tein Gedante an die Möglichkeit tam, die reelle Wilhelmine konnte bier an etwas Ernstliches denten, zumal des Kähndrichs Urlaub demnächst zu Ende ging.

Der Urlaub ging nun freilich zu Ende und der Fähndrich war eine Zeit lang nicht im Pfarrhaus erschienen, als eines Tags der Dorsbote mit der Zeitung noch einen sehr schön überschriebenen Brief an den Pfarrer brachte, bei dessen Anblick Wilhelmine über und über erröthete und in lauterer Berlegenheit den eben gedeckten Frühstückstisch wieder abräumte, während der Vater den Brief langsam durchlas. Der Bater aber legte ihn wieder zusammen, steckte ihn ein und frühstückte, ohne ein Wort zu sprechen, dann ging er auf seine Stube, nachdem er Wilhelminen mit großem Nachdruck gesagt hatte: "Daraus wird nichts!" Da setzte die rasche Wilhelmine sich

nieber, als ob fie gelähmt und gebrochen ware an allen Gliebern. Alfo bas war bas Ende!"

Ra. leider, das mar's! Der Brief mar eine Werbung in schönster Form gewesen. Der Fähndrich wollte Wilhelminen in fein neues Vaterland führen, wenn fie fich entschloß, dort fein bescheidenes Loos zu theilen; konnten aber die Eltern fich nicht von ihr trennen, so erbot er fich gern, "die Rugelbuchse mit ber Reder" zu vertauschen und in der alten Beimath eine Stelle au fuchen, die er bei seinen Renntniffen wohl au finben hoffte. - Wilhelmine hatte nach feiner Seite bin eine Einwendung gehabt, ihr bangte nicht vor dem fernen Land und vor dem schmalen Fahndrichsgehalt; ihres fraftigen Sinnes, ihrer fleifigen Sand und ihres in der Kamilie moblbekannten und vielfach belächelten Talents zum Sparen fich bewuft, batte fie babeim ober brauken jedes Loos mit bem geliebten Manne getheilt. Aber Bater und Mutter maren gang anderer Meinung. Seit Menschengebenten batten in ber Familie nur gang folide, fichere Beirathen ftattgefunden: Bfarrer, Stadtschreiber, Doktoren 2c.; ein Kabndrich in Solland, oder gar ein ausfichtslofer Stelleniager im Baterlande. das mar undenkbar! Dafür batte die Mama nicht feit Jahren Tischzeug und Bettbarchet gewoben und der Bapa feine Rapitälchen verwaltet und vermehrt. Nein, da waren fie ihrem Rind eine beffere Berforgung ichulbig. Der arme Kähndrich erhielt ohne Gnade einen Korb mit allerlei Achtungsversicherungen u. dal., icon um des Bapa willen; aber Rorb bleibt Rorb.

Wilhelmine weinte bitterlich; das war nun das erstemal in ihrem ganzen Leben, daß sie auch gehofft und geträumt hatte, und so war's zu nichte geworden! Damals waren noch die alten Zeiten unbedingten kindlichen Gehorsams, und

es fiel ibr nicht ein, mit Thranen und Ohnmachten einen Sturm auf bas ftrenge Baterwort zu versuchen, um fo meniger, als weber Mutter noch Schwester auf ihrer Seite waren. Der Kabndrich fügte sich nicht so geduldig; es war diesmal teine versagte Knabenlaune, es war der tiefgegrundete Wille eines Mannesbergen, ber bier gebrochen werden follte. Die alte Abenteuerluft feiner jungen Jahre tehrte wieder; er vermochte mit vieler Mube Wilhelmine zu einer Busammentunft im Schulbaus und theilte ihr bier einen ted entworfenen Entführungeplan mit. Damit tam er aber übel an bei einem Madden von so klarer Ginsicht in die Lebensverhaltnisse, die in die ftrenge Bucht und Sitte bes Elternhauses nicht bineingebunden, fondern bineingewachsen mar. Das Baterbaus verlassen ohne Elternsegen, ohne Hochzeitseier und bräutliches Geleite, und, sei's gestanden, auch ohne Aussteuer nein, nein, davon konnte bie Rede nicht fein! "So geht's nicht, lieber Rarl," sagte fie traurig; "was sein soll, schickt fich wohl; ift's Gottes Wille, daß wir zusammenkommen follen, fo wird's mobl auf rechtem Wege gescheben." - So fcied benn der Fahndrich nach turgem ichmerglichem Abicbied, viel trauriger und hoffnungsloser als vor Jahren der flüch= tige Rlofterschüler. Das eine Bersprechen hatte er noch von Wilhelminen erlangt, daß fie ihm durch feinen Bater bie und da einen Gruf ober ein Briefden ichiden wolle.

Wilhelmine war keine sentimentale Natur; fie starb nicht am gebrochenen Herzen, sie verhauchte sich nicht in Seufzern, sie war nach wie vor früh und spät im Hause flink und rüftig an der Arbeit, aber ihre alte Fröhlichkeit kehrte doch nicht wieder, und die französischen Studien lagen gänzlich darnieder. Daß sie bei Niemand daheim Anklang sand für das, was ihr Herz bewegte, das entfremdete sie etwas von

Mutter und Schwester, und als ein verwittweter Bruder eine der Schwestern zur Leitung seines Haushalts verlangte, da erbot sie sich rasch dazu; es war ihr jeht recht lieb, so viel allein zu sein, und sie konnte hier leichter ihre freilich höchst sparsam unterhaltene Berbindung mit Karl sortsehen.

Eins war's, mas ihr bisber immer ein unerfüllter Bunich geblieben: fie hatte Rarl fo gern ein Zeichen ihrer Liebe gefandt. Gine Saarlode batte er freilich, aber fie batte ibm so gern auch etwas Rechtes zu Liebe gethan; hatte er doch teine Mutter, die für ihn forgte. Mit Malen tonnte fie nicht umgeben, ihr Bild, das ber Maler nun recht abnlich und boch hubsch vollendet hatte, konnte sie ihm leider nicht wohl ichiden, magen es zwei Schub groß war und nicht ohne Willen der Eltern hatte versandt werden konnen. Da kam ihr in der größern Freiheit, die ihr beim Bruder blieb, ein anderer Bedanke. Sie holte ihre forgfältigst verwahrte Sparbuchse hervor, in der fich noch jeder Rreuger befand, den fie als Rind zu Aepfeln oder Bregeln bekommen hatte, und ob ber sie schon oft geneckt worden war. Nun aber dauerte fie's nicht, für einen großen Theil ihres Schates gehn Pfund bes auserlefensten Flachses ju taufen. Den Tag über beforgte fie emfig ben Haushalt des Bruders, hütete die Rinber, ftrickte und flickte unverdroffen; bei Nacht aber, wenn die Rinder zu Bette waren und der Bruder in Gefellichaft. da bolte fle Roden und Rädchen und spann bis tief nach Mitternacht fo feine filberweiße Fadden, bag Ronigin Bertha fich nicht hatte dran schämen burfen. Wie viel liebe trauliche Gedanken hat sie da hineingesponnen, bis fie im Frühling ben reichen Schat von feibefeinem Garn bem bewundernden Weber übergeben konnte! Der Sommer ging ihr bin ohne Wechsel, ohne Freude, ohne Hoffnung. Es war ihre erste Freude nach langer Zeit, als sie die schöne seine Leinwand blendend weiß von der Bleiche erhielt und nun wieder ihre Rächte dazu verwenden konnte, mit den allerseinsten Stichen Karl sechs Hemden, Meisterwerke der Nähterei, zu versertigen. Ihr jungen Damen von heutzutage, was ist ein gemaltes Albumblatt, ein perlengesticktes Cigarrenetui, eine gehälelte Börse gegen die liebevolle Treue und Fürsorge, gegen die geduldige Ausdauer, die in solch einer Arbeit liegt!

Die hemden waren abgefandt und mit Freuden aufgenommen worden, der Bruder hatte eine Haushälterin und Wilhelmine ward beimberufen, weil Dortchen nunmehr als wohlbestallte Frau Amtmännin das Elternhaus verlieft. Da war es aus mit der Freiheit, auch merkte der Bater bald die geheime Korrespondenz, die wieder eifriger benn zuvor betrieben murde. Das war außerft fatal, daß bas Madchen um so eine aussichtslose Geschichte fich jede Möglichkeit einer soliden Bartie verderben sollte. Der Kähndrich war zwar Lieutenant geworden und Wilhelmine hatte ftolze Soffnungen auf biefes Avancement gebaut, aber ber Bater fand bas immer noch keine Berforgung; so sprach er benn noch einmal ein ernstes Wort mit Wilhelmine und Diese brachte bas lette Opfer kindlichen Gehorsams. Sie fcrieb Rarl ben letten Brief, fest, klar und entschieden. Sie gab ihm sein Wort zurud und bat ihn, nicht in trübseliger Einsamkeit in der Fremde zu bleiben; fie fei fest entschloffen, sich dem Willen ihrer Eltern zu fügen, und wünsche ihm Gottes Segen zu jeder andern Verbindung, die er schließen werde.

So war's zum zweitenmal aus, und dieser zweite Abschied fiel Wilhelminen viel schwerer als der erste; die Hoffnung ist solch ein Gut! Der Spruch: "was sein soll, schiatt sich wohl," den sie so oft im Munde geführt, wurde

ſ

nicht mehr vernommen, und langsam und trübselig verfloffen Tage und Wochen.

Da kam eines Abends der Steuerrath, der lange nicht mehr im Pfarrhaus eingesprochen hatte, auf einem steisen Rappen angeritten. Verwundert über den späten Gast, eilt der Pfarrer hinaus und wollte ihm vom Pferd helsen. Der alte Freund sah sehr bekümmert aus, reichte vom Pferd herab dem Pfarrer einen Brief, sagte mit gedämpster Stimme: "Da lesen Sie!" und ritt davon, ehe der erstaunte Pfarrer zu Wort kommen konnte, obgleich's auf dem Rappen nicht zu schnell ging. Wilhelmine hatte alles gesehen, sah den Bater mit dem verhängnisvollen Brief in's Zimmer kommen, hörte wie er Licht verlangte und schweigend damit auf seine Stude ging, und durste gar nichts sagen und nichts fragen. Ob sie die Nacht geschlafen, das weiß ich nicht.

Rede Brufung aber gewinnt ein Ende. Nach dem Frubftuck wurden Wilhelmine und die Mutter auf des Baters Rimmer berufen und ihnen der Inhalt des Briefs mitgetheilt. Er war von einem danischen Offizier, einem Freunde Rarls, ber dem Bater fchrieb, daß der junge Mann icon einige Bochen, seit Empfang bes letten Briefes aus ber Beimath. leidend und in gedrudter Stimmung gewesen fei, nun aber an einem bigigen Fieber ichwer trant barnieder liege. All seine Rieberreden und Phantasien drehen sich um eine Wilbelmine, fo dag er und der Argt vermuthen, dag ein Bergenstummer ber hauptgrund feiner Krantheit fei. Da ihnen nun in feinem Bekanntichaftstreife in Danemart teine Wilhelmine bekannt sei (wie er denn überhaupt nie weibliche Bekanntichaft gesucht), so bente er, die Betreffende werde wohl in seiner Beimath zu finden fein. Er bat nun den Bater, nachauforichen, ob und wo eine folde Wilhelmine eriftire und

dieselbe nicht vielleicht für seinen armen Sohn zu gewinnen sei, da darauf der Arzt die lette Hoffnung für seine Genesung baue.

Ein steinern Berg und nicht ein driftlicher Pfarrherr batte es fein muffen, ber bier widerftanden batte. Wilhelmine gerfloß fast in Thranen. "Bor', Wilhelmine," begann ber Bater, "ber Lieutenant hat nichts, und er bekommt nichts, ben Steuerrath baben seine Stieffinder um alles gebracht: Du bekommft eine Mussteuer, sonft aber teinen Beller, ba ich mein redlich Erspartes nicht unter solch fremd Bolt geben werde: merte bas wohl! Willft Du den Lieutenant?" -"Freilich, Papa, freilich!" rief Wilhelmine eifrig mit aetrockneten Augen. - Wenn Du im Lande beiratbeft, fo betommft Du viertausend Gulben Beirathgut und tannft eine ansehnliche Frau werben; befinne Dich wohl, bas war Dir fonft nicht gleichgültig." - "Bapa, ich habe icon lange Beit zum Befinnen gehabt und ich bente, wenn mich ber liebe Gott sparsam werden lieft, so war das, weil er wohl wufite, daß ich's noch brauchen konne. Ich habe icon alles bedacht. Bapa, ich brauche feine Dagd, ich fann für zwei arbeiten und will nebenber noch ein icon Stud Gelb mit Reinnaben verdienen, wenn es fein muß. Man braucht ja nicht zu wissen, daß ich's bin, und wenn ich rechne, was Rarl an Bafche und Rleibern ersparen wird, wenn ich für ibn forgen tann -. " - "Schon gut, icon gut," unterbrach fie ber Bater lachend; "ich glaube wohl, daß Du nicht ver-Dirbst: wenn's der Mama recht ift, fo fag' bem Matthes, bak er ben Braunen einspannt, so konnen wir's felbst bem Steuerrath ausrichten."

So stink war noch nie ein Fuhrwerk bereit gewesen, Papa Steuerrath fertigte auch alsbald einen Kurier ab, um den Brief mit der Freudenbotschaft auf's nächste Postamt zu bringen; etwas gekränkt blieb er aber dennoch über die Härte des Pfarrers, die seinen Sohn in solche Lebensgefahr gebracht, bis nach vierzehn Tagen die trostvolle Kunde kam, daß die Heilsbotschaft sich als solche erwiesen habe, und Karl auf dem besten Wege zur Genesung sei.

Da war nun das Schuldbuch vernichtet, ausgeföhnt die ganze Welt. Wilhelmine nahm sich nicht Zeit, in süßen Gessühlen zu schwelgen, es schien, als ob mit ihrem Brautglud ein paar hundert Ameisen und Bienen in sie gefahren wären, so emsig und unverdrossen war sie in Auskrüstung und Bermehrung ihrer Borräthe; alles erschien ihr brauchbar für ihr kunftiges Vaterland, das sie sich wie am Ende der Welt liegend und als halbes Sibirien vorstellte. "Die verdirbt nicht!" war die stehende Redensart in der Familie, wenn man sie so eintragen sah.

Der Lieutenant kam, genesen und stark, in schönster Unisorm um seine theuer errungene Braut heimzusühren. Bas sein soll, hat sich wohl geschickt. Benn ich einmal Schestandsund nicht Heirathsgeschichten erzähle, so wüste ich allerlei Schönes von dem Shestand der Wilhelmine zu berichten, wie sie bescheiden ansing und wie sie ein emsiges, sparsames Hausemütterchen blieb, auch als Shre und Wohlstand mehr und mehr in ihr Haus einzogen, wie sie als glückliche Frau und Mutter an der Seite des stattlich dekorirten Obristen die Jugendheimath wieder besuchte und wie dieses treuverdiente Glück sich als ein probehaltiges erwiesen. Nun schläft sie an des Gatten Seite, den sie treulich und rüstig verpslegt, nachdem ihr noch vergönnt gewesen, ihr goldenes Hochzeitzsest mit ihm zu seiern. Gott schenke ihnen fröhliche Urständ!

## Von dem Doktor und des Amtmanus Sophie.

Es war ein icones ftattliches Dorf bes ichwäbischen Unterlandes, wo ber Amtmann feit Jahren feinen Ruhefit genommen hatte und ber Landwirthschaft oblag. Er war ein Studirter, fogar ein fconer Beift, machte Berfe und fdrieb leitende Artikel in's Wochenblatt und war, nicht "weil," fondern "obgleich" er dies that, ein grundgescheidter Mann, ber mit dem Zeitgeift ruftig Schritt hielt, ohne fich von ihm in irgend einer Weise fortreiken zu lassen. Es war wohl zumeist seiner Frau zulieb geschehen, daß er so frühe ichon fein Amt aufgegeben und fich im Dorf niedergelaffen hatte, auf ben vaterlichen Gutern, auf benen fie großgewachfen war. Obwohl fie fich langft zu ihm berangebilbet, lebte und webte fie doch mit ganger Seele in ihren Banf: und Kartoffelpflanjungen, ihrem stattlichen Sühnerhof und ihren Garten, wo fie die iconften Bemufe jog, den meiften Ropffalat überwinterte und jederzeit vierzehn Tage vor der Frau Bfarrerin Lattich producirte.

Sophie war ihr einziges Töchterlein, ein junges Blut von siebzehn Jahren, leichtfüßig und leichten Herzens, hie und da ein wenig verlegen und unbeholfen; doch schaute eine so frische, lebendige Seele aus ihren schwarzen Augen, daß man

das gern übersah. Das war freilich fatal, und Herrn Oberamtmanns Mathilde und Detans Vauline aus der benachbarten Stadt äußerten fich oft recht bedenklich darüber, daß Sophie eben noch so gar ungebildet war. Sie hatte noch nichts von Schiller gelesen und von Goethe taum gebort, obwohl sie in des Vaters Bibliothek standen, und als ihr die Mathilbe das neufte von Friederike Bremer leiben wollte, da meinte fie: "Ja, fiehst Du, ich habe eben ben Tag über so viel zu thun, da mag ich Abends nicht auch noch lefen." Die Mutter felbft, obgleich fie fich keiner Haff: schen Bilbung rühmen konnte, war über biefen Mangel an Strebsamkeit angefochten, durch den ihre Sophie so febr qurudblieb hinter ben Forderungen ber Zeit, und meinte, man follte bas Madden boch auf ein Jahr nach Stuttgart thun; ber Vater aber fab mit unbegreiflichem Gleichmuth zu, wie diese wilde Rose sich zwanglos am Baterhaus binaufrankte, und hatte seine Herzensfreude an der kindlichen Frische bes Madchens, das baneben ein folgsames und fleifiges Rind war, wie fie Bogel fütterte ober schreiende Rachbarskinder berumschleppte, beren Mütter auf dem Feld maren, mabrend Coufine Clara mit dem Provisor bochst mubselige vierbandige Sonaten einstudirte ober mit etlichem Gahnen ben Bulmer las.

Clara, eine früh verwaiste Nichte des Amtmanns, war seit langen Jahren im Amthaus daheim, eine volle, schöne Gestalt, blond und weiß und roth, wenige Jahre älter und viel kultivirter als Sophie. Sie war fast zwei Jahre in Stuttgart gewesen, hatte daselbst Tanzen und Sticken, Rleider- und Buhmachen gelernt, auch einen Curs Literaturzgeschichte gehört, von dem ihr etliche unklare Erinnerungen zurückgeblieben waren. Sie verstand sich prächtig zu kleiden,

machte feine Arbeiten, und wenn fie in Gesellschaft just nicht mitzusprechen wußte, so machte fie doch wenigstens ein Gessicht, als ob sie das alles besser verstände und nur mit dem besten Urtheil nicht herausrücken wollte.

Da fand es benn alle Welt natürlich, bak ber junge Brattitus, ber fich im nächsten Marktfleden gesetst batte und vom Amtmann als Hausarzt angenommen war, seine Gulbigung alsbald Clara zuwandte, zumal fie auch für eine Erbin galt. Man bemertte zwar nicht, daß er ihr ausbrucklich ben Bof gemacht batte, aber im Amthause war er den lieben langen Tag zu finden. Niemals noch war jedes flüchtige Unwohlsein ber Insaken so überaus gründlich mit Bor= und Rachturen behandelt worden als zu jener Zeit. Gin Splitter, ben sich Clara im kleinen Kinger gefangen batte, bedurfte einer achttägigen Behandlung; die gute Mama follte eine Warze an ber Rafe, beren Dafein fle felbft gang vergeffen hatte und die ihrer Schönheit langst keinen Abbruch mehr that, mit Aeben und Unterbinden vertilgen laffen; felbst Rathchen, bie alte Bausmagd, tam einft mit bellem Lachen: jest meine ber Dottor gar noch, fie habe einen Reformatismus, weil fie fich eben ben Kuf ein wenig übertreten babe.

Es war in der Gegend ein solcher Reichthum an Aerzeten, daß es nicht zu verwundern war, wenn der Dottor, trot seiner anerkannten Geschicklichkeit, so viel Zeit und Mühe auf dieses Eine Kundenhaus verwenden konnte. Er war es müde geworden, mit seinem Apotheker halbe Tage lang Schach zu spielen und über die robuste Bevölkerung zu lamentiren, und diese noch schwache Praris war wohl auch der Grund, warum er mit seinen Absichten auf Clara so lange hinter dem Berge hielt. Diese, die ein äußerst ruhiges Herz bes saß (um nicht zu sagen gar keines), ließ sich's in allem Gleich-

muth gefallen, für die Angebetete des Dottors zu gelten, und that nichts dazu und nichts davon. Der Dottor, ein heiterer und angenehmer Gesellschafter, war im Amthaus von Alt und Jung jederzeit gern gesehen; sogar Sophie, die sonst selten dazu zu bringen war, zahm und gesittet an gebildeter Gesellschaft Theil zu nehmen, ließ sich herbei, wenn er da war, und brachte manchmal Einfälle zu Tage, die noch gescheidter waren als die Gesichter der Cousine Clara, so daß die Mutter dachte, wenn's mit dem Dottor und der Clara einmal Ernst geworden sei, so müsse man die Sophie auf einige Zeit hinüber thun zu ihnen; der Dottor bringe noch am ehesten etwas an sie hin.

Recht verwunderlich mar's, daß auch Sophie, sonft ein Bild ber Gesundheit und des Lebens, boch eines Tags nach einer Schlittenfahrt, wo der Doktor Clara geführt hatte, die auf des Baters Burftichlitten nicht mehr Blat gefunden. bleich aussah und Kopfweh klagte. Trop ihres Sträubens schickte die Mutter nach dem Doktor, der, wie billig, diesen Kall nicht leichter nahm als die früheren im Saufe. Er dachte an allerlei bedenkliche Wendungen, die die Rrankheit moglicherweise nehmen könnte, und verordnete bas Geborige. Die Mutter liek sich's nicht nehmen, bei Sophie zu wachen, die jedoch die ganze Racht steinfest schlief und frisch und rothmanaia ermachte. Die Mutter aber erlaubte ihr burchaus nicht aufzusteben, bis der Dottor dagewesen. Der kam auch in aller Frühe angeritten und fand trot forgfältigsten Forschens wenig Krankheitsspuren mehr. "Nur noch ein etwas rascher Buls 'und diefe dunkelrothe Gefichtsfarbe, die fich geftern icon zeigte, ift mir bedenklich; wir wollen boch einmal fechs Blutegel anseten." Mußte also die arme Sophie ihr tiefes Errothen beim Eintritt des jungen Dottors mit dem Big von feche Blutegeln bufen.

Richt lange nach diefer gludlich überftanbenen Lebensgefahr ber Sophie tam eines Abends ber Dottor in besonders froblicher Laune in's Amthaus, um den Freunden zu verkünden. daß er endlich eine langersebnte Anstellung mit Wartgelb. (Die Mediciner find boch bie einzigen Leute in der Welt. die für das Warten noch bezahlt werden!) erhalten habe. Sie freuten fich berglich über fein Glud, obichon's dem Bater leib that, ben geselligen Rachbar zu verlieren. Die Mutter bachte bei fich: "Wie ärgerlich, daß bie Clara gerade beut nach B. in's Casino geben mußte! Der Dottor batte gewiß gern fein Wort angebracht," und befann fich icon, ob fie zu Clara's Ausstener den Sattler in's Haus nehmen, oder alles auswärts machen laffen wolle. Sophie aber war unvermerkt abbanden gekommen, mahrscheinlich weil fie dachte, es ware ichicklich bem Doktor zu gratuliren, und doch nicht wußte wie. Erft als ber Dottor nach ungebührlich langem Berweilen fich zum Geben anschickte, tauchte fie im hintergrund auf. leuchtete ihm auf der Treppe, da bat fie der ftets noch abgernde Baft, ibm boch ibre jungen Seidenhafen zu zeigen (Sophie bielt stets eine kleine Menagerie). Obgleich es ziemlich spät war, zeigte fich das allzeit gefällige Madchen doch bereit, und ging mit ihm in das untere Stubchen, das ihr dazu eingeraumt war. Die Mutter meinte, es schicke fich boch nicht fo recht, der Bater aber fagte lachend: "Lag fie nur machen!"

Richt lang stand's an, so hörte man den Doktor die Hausthur zuschlagen, und obgleich er dießmal zu Fuß gestommen war, in hellem Galopp davoneilen. Sophie aber stürzte mit glühendem Gesicht die Treppe herauf und in's Zimmer. — "Was ist's? was gibt's? was ift Dir begegnet?"

fragte der Bater. — "Ach, so etwas ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht begegnet!" rief Sophie. — "Ja, was denn?" fragte die Mutter. — "Der Doktor will mich heirathen!" stieß Sophie heraus, und hob an zu weinen, weil sie im Augenblick schlechterdings nichts anderes zu thun wußte. — "Das ist mir ein saubrer Patron!" suhr der Bater mit gutgespieltem Zorn auf; "spricht dem unschuldigen Kind da vom Heirathen und bringt mir's zu bitteren Thränen! Dem will ich meine Meinung sagen, und das sogleich, dem werde ich einen Brief schreiben, den er nicht an den Spiegel steckt!" Und höchst ausgebracht ging er auf seine Stube.

Noch war er nicht lange dort, als Sophie eintrat; ihre Augen waren schon getrocknet. "Bater," fing sie schücktern an, "ich meine, Du solltest doch nicht gerade einen Boten sortschicken mit dem Brief an den Doktor; — es — es — "— "Ei, warum nicht, Du armes, gekränktes Kind?" — "Es — es kostet so viel Porto," sagte Sophie in größter Berlegenheit. — "D Du sparsames Kind!" lachte der Amtmann im höchsten Bergnügen; "was für eine gute Haussfrau wirst Du werden! Ja, ja, so lassen wir's denn einstweilen gehen, weil es so viel Porto kostet, bis wir's dem Doktor mündlich sagen können, daß man mit siedzehnjährigen Kindern noch nicht vom Heirakhen spricht." — "Aber meine Großmutter hat schon mit sechszehn geheirathet," meinte Sophie und ergriff eiligst die Flucht.

Nun, der Doktor ist wieder gekommen und sie haben sich alle zusammen mündlich verständigt, auch hat er der Sophie keine Blutegel mehr gesetzt, obgleich ihr Gesicht noch dunkter glühte, als dazumal. — Die Hochzeit wurde, wie billig, noch etwas verschoben, aber es gab ein fröhliches Verlobungsmal, ehe der Doktor abzog. Clara war freilich auf's Pochste

überrascht durch die Neuigkeit, doch schickte fie fich mit gutem Anftand in den Berluft ihres Anbeters; fie gab seiner Zeit eine hübsche Brautjungser und tröstete fich binnen kurzem an der Seite eines langbeinigen Gerichtsaktuars.

Ob der Doktor der Sophie Schiller und Goethe noch beigebracht hat, ist mir nicht bekannt, aber soviel weiß ich, daß sie nie das unerhörte Ereigniß beklagt hat, das ihr das mals zugestoßen, und daß sie nie bereute, jenen Botenlohn erspart zu haben.

## Das erfolgreiche Conzert.

Ein lebensluftigeres Städtichen als St. fand sich gewiß weit und breit nicht. Man konnte gar nicht sagen, wann der Kreis geselliger Vergnügungen anfing und wann er schloß, ob mit dem Schmaus nebst Punsch in der Reujahrsnacht, mit den Winterbällen und Casino's mit Sprüchwörterspiel nebst den prachtvollen Schlittensahrten, oder ob mit den Wassersahrten und Landparthien im Frühling, mit den Waldsspaziergängen zur Sommerzeit in den Eichenhain, wozu der Schwanenwirth einen Wagen mit Vierfässern nachführte, oder mit den Kirchweihsamstagen, die man in allen Dörfern des ganzen Amts besuchte, bis der Perbst erschien mit dem Hauptssest, der Weinlese, nebst Herbstball und Feuerwert, und bis eine gemeinsame großartige Metselsuppe für den Eintritt der schlimmen Jahreszeit trösten mußte.

Eine Hauptrolle bei all diesen Herrlichkeiten spielten die vier stattlichen Töchter des Herrn Stadtpslegers, auch Salzsattors. Es war wirklich eine Lust, dieses ansehnliche Constingent zu sehen, mit dem der glückliche Bater bei jeder Belegenheit ausrückte. Ganz vollständige Frauenzimmer waren es, die Auguste wie die Therese, die Karoline wie die Lotte, und that einem die Wahl weh, welche die andere übertraf an starkem Gliederbau, vollen Wangen und kräftigen Geberden.

Dazu batte jebe noch ein besonderes Talent. Auguste war eine Röchin aus dem Fundament und wurde bei allen Familienfesten gebeten, bulfreiche Band zu leiften. Therese folug bas Clavier, bag bie Fenster in der Rachbaricaft bavon eraitterten, fang auch mit heller Stimme: "Ginfam bin ich, nicht alleine," "Weit in nebelgrauer Ferne," und schlug bazu die Augen gen Simmel, alfo daß nur noch das Weife bavon ju feben war. Raroline hatte fich hauptfächlich auf feine Arbeis ten gelegt, batelte Sauben und Salstragen, ftidte Schemel, Bantoffeln und Serviettenbänder zu allseitiger Berwunderung; ber Triumph ihrer Runft, ein Glodenzug mit einer gangen Chinesenfamilie, bing inmitten ber Band bes vaterlichen Staatszimmers, ohne die Möglichkeit einer Glode baran. Lotte aber hatte zeichnen und malen gelernt und alle Wände des Baterhauses waren behängt mit etwas rathselhaften gemalten Naturansichten: Schweizergegenden, wo die Schneeberge wie entilcidete Buckerbute und die Seen wie das davon abaefallene Bapier anzuschauen waren, auch Blumenkorbe mit umbergestreuten Blumchen bavor, Urnen mit trauernden Jungfrauen 2c., darunter allerhand rührende Inschriften, als. "Lotte Wt. ihrem theuren Bater aus Bochachtung," "ihrer geliebten Schwester aus Liebe" 2c. Neben biesen schönen Talenten waren sammtliche vier Balafte, wie ber Bapa fie in gartlichen Stunden nannte, zu allen bauslichen Beschäften angehalten; das hatte icon Tante Juliane nicht anders gethan, die feit der Mutter Tod die Haushaltung und die Ergiebung ber Tochter leitete. Wenn fie benn nun bes Tages Last und hite redlich getragen hatten, so war es nicht mehr als billig, daß sie unter der Obbut des Bava auszieben durften zu allen Cafino's und Landpartien, daß fie allentbalben zu feben maren:

ċ

"An aller Tempel und Baläste Pforten, An allen offnen und verborgnen Orten, Wo sich bie schöne Unschuld zeigen kann."

Daheim bei der Tante blieb dann "die Rleine," das Ranettle, bes Baufes jungfter Sprof, von den Schwestern mit großer Bartlichkeit behandelt, fo lang fie fich's nicht einfallen liek, grok fein zu wollen. Sie war fünf Rabre junger als Lotte und darum verurtheilt, bas Rind zu bleiben; wollte fie einmal daran denken, daß fie achtzehn Jahr alt sei und doch auch mitmachen wolle, dann war's rein aus mit der schwesterlichen Bartlichkeit: "Das naseweise Ding! wirst bald genug alt werden! In Deinem Alter baben wir noch aar nicht gewußt, daß es Bartien gibt!" Und fie batten fie doch unbesorgt mitnehmen durfen, bas ichmale Befichten und schlanke Rigurden ware neben ihren gewaltigen Gestalten fast verschwunden. Nanettle schickte sich gern darein und war gludlich, wenn sie in Abwesenheit ber Schwestern deren leeren Arbeitsplat am Fenfter einnehmen durfte, benn waren sie dabeim, so war ihr ihr Blatchen im hintergrund, am Nähftod ber Tante angewiesen.

Eine hochwichtige Person sur sammtliche Schwestern war Herr Beutter, ein junger Lausmann, Besitzer eines sehr gemischten Detailgeschäfts gerade gegenüber; ein überaus stiller Mann, der aber im Ruf vorzüglicher Solidität stand und bessen eheliche Bersorgung Gegenstand der Besprechung und Fürsorge der ganzen Stadt war. Die Schwestern schienen wirklich rührenden Antheil an ihm zu nehmen. Frühe vor Tag, wenn er unter der Thüre seines Ladens erschien, um das Täselchen mit "neue holländische Häringe" und die Anstündigung der besten Fettglanzwichse herauszuhängen, saßen stetse etliche der Schwestern bereits in voller Arbeit am Fensch

ster. Auguste verlegte sogar manche Küchengeschäfte, als da sind Zwiebelschneiden, Schaumschlagen, Butterrühren, unter großem Protest der Schwestern, in's Zimmer; Therese sang und schlug den Pantalon, daß es einen Stein hätte erbarmen können; Karoline war glücklich im Bewußtsein, daß sie am Stickrahmen doch die beste Figur mache, während Lotte neben ihrem Zeichenbrett noch ein Bogelkäss vor dem Fenster hielt, in dem ein Stieglit das üppigste Leben von der Welt führte, denn er wurde des Tags wohl sechsmal mit frischem Grün und Wasser versorgt. In Folge dieses Stieglitzen stellte Therese ein Blumenbrett und Auguste etliche Kisten mit Schnittlauch und Peterstile vor's Fenster, Karoline, um das Rühliche mit dem Angenehmen zu verbinden, hatte allzeit seine Wässche an Schnüren draußen hängen.

Nanettle hatte bisher alle Gintaufe für's haus beforgen muffen, in neuerer Zeit aber fand Auguste, daß sie Reis und Gerste, Raffee und Farinzuder am allerbesten bekomme, wenn sie selbst darnach gehe; Therese war sehr vergnügt, zu entdeden, daß der Herr Nachbar auch Notenpapier sühre: da konnte Raroline nicht umbin, selbst nach Stickgarn und Faden bei ihm zu sehen, und bei Lotte vollends war es natürlich, daß sie ihren Farbenvorrath in eigener Verson auswählte.

Herr Beutter hatte viel zu thun gehabt, wenn er auf all diese Zeichen stummer Liebe hatte Antworten bereit halten wollen; darum unterließ er es ganzlich, war allezeit dienstebereit, wenn er auch außer einigen allgemeinen Bemerkungen, als: "a bissele frisch, Fraulein Auguste, a bissele kühl heut,"
— "immer fleißig, Fraulein Karoline?" u. dgl. wenig Gessprächsamkeit zeigte. Er machte von Zeit zu Zeit eine Bisste beim Herrn Stadtpseger und erschien auf den Casino's, wo er nach der Altersreihe mit jeder der vier Schwestern tanzte,

wenn's keine Bolka war, als welche er nicht gelernt hatte; aber zu welcher der Bier sich sein Herz neigte, wenn es sich überhaupt neigte, das blieb ungewiß.

Da erschien einst ein glorreicher Tag für die Familie. Gin höchst musikalischer Provisor, der seit kurzem im Städtschen war, veranstaltete ein Privatconzert, ein bis dahin in St. ganz neuer Gedanke, und Therese sollte darin in einem Duo mit ihm auftreten. Tagelang erschallte die ganze Straße von den schmelzenden Tönen, in denen sie sich einübte, und glänzend waren die Borbereitungen, die auf dieses Ereigniß getroffen wurden. Der Papa mußte den Beutel ziehen und vier neue Foulardkleider anschaffen, ein unerhörter Lurus in St. Selbst die Tante und Nanettle sollten diesmal mitgehen. Karoline putte der erstern eine äußerst sassionable Haube heraus, und für die Kleine wurde ein rosenrothes Jaconnetkleid, ein Erbstüd von Auguste, zurecht gemacht.

Der große Tag brach an. Sämmtliche vier Paläste liefen vom frühen Morgen an mit aufgewickelten Haaren herum, so daß heute das Nanettle, deren gescheiteltes Haar teine so mühsame Borschule brauchte, Schnittlauch, Blumen und Stieglit allein versorgen mußte. Die Stube dampste vor Bärme, weil den ganzen Tag Bügelstähle glühend gemacht wurden, um die Kleider und Chemisetten auszubügeln. Lotte mußte all ihr Gummielasticum ausopfern zur Reinigung der hellen Glackhandschuhe; kurz es war ein Leben und Treiben, wie wohl schwerlich in einem Palais vor einem Hoffeste. Endlich dämmerte der Abend, der Put war beendet, die als Bache aufgestellte Magd kam mit der Kunde, daß die Familie des Apothekers und des Gerichtsnotars bereits hineingezogen seien (Niemand wollte zuerst kommen), der galante Provisor erschien, um seine Sängerin zu geleiten —

sein Musikkalent hatte ihn um eine Rangstuse erhoben — und der Zug setzte sich in Bewegung: der Papa mit den vier Palästen voraus, daneben als Zugabe der Provisor; dann mit hochklopsendem Herzen Nanettle, das seinen ersten Aussstug in die Welt machte, an der Seite der Tante, die zu großem Entsetzen der Schwestern noch weite Aermel an ihrem Tibetkleid hatte, weßhalb sie sich etwas von ihr weg machten, denn man konnte nicht wissen, was für Fremde, durch das Conzert angelockt, heute erscheinen würden.

Der Saal war glänzend hergestellt, zum wenigsten sechs Talglichter brannten an den Seitenwänden in blechernen Bandleuchtern und ein Transparent mit einer Leier und der Inschrift: Willfommen! von Taunenzweigen umgeben, prangte in der Mitte; das Anzünden der Lämpchen hinter demselben wurde aber von dem Herrn Oberamtmann für seuergefährslich erklärt und unterblieb.

Rach einer Art Ouvertüre, und einem Quartett von außgezeichneten Mitgliedern des Liederkranzes, wobei nur leider Tenor und Baß in einigen Zwiespalt kamen, trat der Provisor auf, Fräulein Therese zierlich an der Hand führend, die zur Auszeichnung vor den Schwestern ihr Haupt mehrsach mit rothen Chenillen umwunden hatte. Mit hohem Erröthen arrangirte diese ihre Stellung und überschaute daß versammelte Publikum, da gewahrte sie den eben angekommenen Herrn Beutter, höchst elegant, im blauen Frack mit gelben Knöpsen, weißer Weste und blaugestreistem Atlasslips, und, o Freude! er unterhielt sich mit keiner der Schwestern, bloß mit der Tante und Nanettle. Dieser tröstliche Anblick stärkte ihren Muth und mit gewaltiger Stimme hob sie gegen die Gruppe mehr als gegen den Provisor gewendet, zu singen an: "Benn mir bein Auge strahlet, Ift mir so wohl, so gut, Und meine Wange malet Die nie gefühlte Glut!"

Bescheidentlich sang ber Provisor bagegen:

"Ach bampfen Sie bieses Feuer, Uns trennen forbert Pflicht; Dem Freunde sind Sie theuer, Doch forbern Sie Liebe nicht."

Obgleich durch die hössliche Aenderung des On in Sie von Seiten des Provisors der Rhythmus hie und da Noth litt, so wurde doch das Duett glücklich unter rauschendem Applaus zu Ende gesungen, und in stolzer Bescheichenheit begab sich Therese an den Tisch, wo die Familie bereits bei Bratwürsten versammelt saß.

Rach einem Solo des Provisors und einem Chor mit Echo, vorgetragen vom Liederkranz, wobei die Sänger, die das Echo vorstellten, sich unter das Bett im anstoßenden Schlaftabinet legten, was eine überraschende Wirkung hervorbrachte, war der Ohrenschmaus vorüber und die Sänger schauten nach dem Speiszettel, um zu sehen, was das gerührte Publikum für sie übrig gelassen hatte.

Herr Beutter war heute ungemein gesprächig und brachte sogar einige Späße zu Tage, so daß ber belesenen Therese bie Fabel vom Orpheus einsiel. Die Tante gesiel sich auch ungemein, zumal da Niemand an ihren Blousenärmeln Anstoß zu nehmen schien und ihr im Gegentheil ber Herr Kameral-verwalter einmal um's andere seine silberne Dose präsentirte. Die Kleine aber war ganz in sich hinein vergnügt, glücsselig, auch einmal in der großen Welt zu sein, und ant-

wortete auf Herrn Beutters freundliche Redensarten, ohne aufzusehen, fast nur mit Lächeln.

Gilf Uhr schlugs. Das war die Zeit zum Aufbruch, obgleich der Buchbalter noch etwas von einem Tanzchen gesprochen hatte. Die Kerzen waren herabgebrannt und der Schwanenwirth bezeugte teine Luft, neue aufzusteden, die Babas maren ichläfrig, bas Orchefter mude, fo wurden benn Die Shawls und Mantel angezogen, die Laternchen angegundet und Redermann gog seine Strafe, unsere Familie gulest; es dauerte so gar lange, bis alle equipirt waren und ber Bapa fich mit dem Schwanenwirth über die eigentliche Anzahl ber genoffenen Burfte und Brode verftanbigt batte. Endlich waren fie auf ber Strafe, ta entdedte Therese mit großem Wehllagen, daß fie ihre Tafche vergeffen babe. "Die laft man morgen im Schwanen bolen." meinte ber Bater: "nein, ach nein!" rief Therese angstlich, "um teinen Breis!" und gestand zulest, daß ihr Stammbuch in besagter Tasche ftede, bas fie bei folden Belegenheiten immer bei fich führe, "da man ja nicht wissen könne, wo man eine interessante Bekanntschaft mache, und bas wolle fie um teine Welt über Racht in der Gewalt der naseweisen Schwanenwirthstöchter laffen." — ,,3th laufe geschwind zurück und hole bir's," erbot fich bas gefällige Nanettle. "Ihr braucht nicht auf mich zu warten; gebt mir nur bas Laternchen und geht langfam voraus."

Unbesorgt ließ man die Kleine laufen, die nach langem Suchen endlich die Tasche sammt Stammbuch fand, und sich auf den Rückweg machte. "Erlauben Sie, daß ich Sie heimbegleite, Fräulein Nanette?" fragte unter der Hausthür des Gasthoss eine bekannte Stimme. Erstaunend erhob Nanettle ihr Laternchen und erkannte den Herrn Beutter, den sie längst

mit den Schwestern voraus geglaubt hatte, und der nun in artiger Stellung mit zierlich gekrümmtem Arm dastand, um sie heimzusühren. — Das war dem guten Nanettle noch nicht vorgekommen. Den Faust hatte sie nicht gelesen, somit siel ihr keine Entgegnung ein, und hocherröthend, mit frohem Zittern legte sie die Fingerspitzen auf Herrn Beutters Arm und ließ sich heimführen. Herr Beutter aber fühlte heute Löwenmuth und wollte die Stunde nicht ungenützt verstreichen lassen. "Fräulein," hob er an, "Sie sind aber so grausam!" — "Grausam, warum?" fragte das Nanettle in höchstem Erstaunen. Seit sie in der Schule das schöne Sprüchlein gelernt:

Duale nie ein Thier jum Scherz, Denn es fühlt wie bu ben Schmerz,

hatte sie nie mehr etwas über Grausamkeit gehört, und wußte gar nicht, warum man sie eines solchen Lasters beschuldige.

— "Ja, weil Sie mich gar nicht mögen und nicht merken wollen, wie ich Sie so lieb habe," platzte Herr Beutter heraus, ließ aber, erschreckt über seine eigene Keckheit, ihren Arm los, und sprang davon aus Leibeskräften.

"Barten Sie doch, Herr Beutter!" rief das alterirte Ranettle, "ich bin ja nicht grausam!" und lief ihm eiligst nach in lauterer Seelengüte, Herr Beutter davon in vollem Galopp, bis der seltsame Wettlauf an seiner Ladenthür ein Ende nahm, wo sie beiderseits zur Besinnung kamen und Ranettle sich tief beschämt dem eigenen Hause zuwandte. "Ja, mögen Sie mich denn?" slüsterte eiligst noch Herr Beutter. — "Ich glaube, aber ich weiß nicht," war ihre Antwort, und im Ru war sie an der Thür, die von der besorgten Tante ausgezogen wurde.

Der Tante wurde noch in der Racht unter vielen Thranen

und heißem Erröthen die Geschichte der ganzen großen Begebenheit anvertraut. Sie legte keinen großen Werth darauf und demüthigte das arme Kind tief durch die Bermuthung, Herr Beutter werde etwas im Kopf gehabt und gar nicht gewußt haben, was er sage, was sie so wahrscheinlich darsstellte, daß das arme Kind in noch größern Jammer kam, da sie sich ihres eigenen unbedachten Benehmens jeht bitterlich schämte. Zuleht schließ sie unter bittern Thränen ein, indem sie rechtes Mitleid mit sich selbst hatte, daß sie noch so jung sei und doch schon so gar unglücklich.

Aber am Morgen kommt die Freude; und sie kam zuerst in Gestalt von Herrn Beutters dicksöpfigem Ladenbuben,
der ein schön gesalketes Schreiben auf Postwelin Nr. 1 an
den Papa überbrachte. Dieses Schreiben fiel nun wie eine Bombe in das friedliche Haus, denn es enthielt eine Werbung in bester Form "um dero jüngste Tochter, Fräusein Christiana." Das suhr wie ein Schlag aus heiterem Himmel in den Schwesternkreis, das war nicht möglich, da mußte
ein Jrrthum sein, so dumm konnte doch der Beutter nicht
sein! Das durfte der Papa nicht zugeben, wäre ja eine
Sünde! Ein solches Kind, und beirathen!

Da fing das Nanettle an herzlich zu weinen und fagte, es wisse wohl, daß ihm nichts Gutes beschieden sei, es wolle sich in alles schicken, vielleicht sterbe es bald, das sei am besten. Run ward die Tante weichherzig und sprach für ihren Liebling, der Bater sah gar kein Hinderniß und die Schwestern begannen sich zu fassen. Sie waren gutmüthige Mädchen, und gescheibte dazu, denn jede erklärte jetzt, sie sei recht froh, daß der Beutter sie nicht gewollt, für keine hätte er getaugt und keine hätte ihn genommen. Der Auguste war er viel zu still, zu wenig allert, Therese erklärte, sie nehme

keinen, der nicht musikalisch sei, der Karoline wäre es viel zu langweilig gewesen, ihr Leben lang in der nämlichen Gasse wohnen zu müssen, und die Lotte, die konnte gar nicht daran denken, in ein offenes Geschäft zu gehen, wo man Del und Essig, Käse und Schnupftabak verkause, und in der Ladenstube wohne. Ja, ja, es war recht gut so gegangen, und einen Korb hätte man doch auch nicht gern gegeben. Mit der Kleinen, die noch gar nichts sei, sei der Mann freislich angesührt, aber man könne sie ja noch anleiten u. s. w.

So wurde dem Papa gestattet, ein Jawort unter der Bedingung gehörigen Ausschuß der Hochzeit zu schreiben. Herr Beutter kam im schönsten Staat und ward vom Bater mit Anstand, von der Tante mit Freudenthränen, von den Schwägerinnen mit kühler Freundlichseit und von dem Bräutchen mit höchster Verlegenheit empfangen. Es brauchte recht lange, bis die Beiden sich in die Rolle eines Brautpaars sinden konnten, hat sich aber alles gegeben, und wer die hübsche, gewandte Frau jeht hinter ihrem Ladentisch sieht, glaubt gar nicht mehr, daß sie einst das schüchterne Nanettle war, das dem Herrn Beutter bis an seine Ladenthür nachzgelausen ist.

## Auch ein altes Pärchen.

Der verwittweten Frau Stadtschreiber Rrollin mußte es in ihrem Cheftand recht gut ergangen fein; benn es gab Riemand, ber fo aufgelege gewesen ware, Beirathen zu ftiften, Wo sie einen "Angestellten" wußte, ber noch nicht fo gludlich war, verlobt oder vermählt zu fein, da schwebte ibr gleich eine ganze Lifte beirathöfähiger Frauenzimmer (Damen mar damals noch teine übliche Bezeichnung) por Mugen, und fie mar unerschöpflich in Entbeckung neuer Ranale, durch die fie an verhartete Sagestolzenbergen zu gelangen wußte. Man mußte fie feben, wenn fie mit ihrer Dofe neben sich und einer Raffeetasse vor sich bei irgend einer Frau Base oder gar bei ber Mama eines Chestandstandibaten faß, mit welch strahlendem Gesicht fie bie Tochter bes Landes die Mufterung paffiren ließ, und nicht nur von Jeber mußte, wie viel sie befaß, sondern auch die Quellen da= "Ich fage Ihnen, jedes der Madchen bekommt dreitaufend Bulben gleich mit, außer der achtzehnfachen Aussteuer! Die Mutter hab' ich noch ledig gekannt, die ist eine geborne Bernerin, und der alte Berner hat einen ledigen Bruder geerbt mit wenigstens achtzigtausend Bulben." -Und nicht nur reiche Erbinnen batten fich ihrer Fürforge gu erfreuen, fie batte auch Bergen zu herabgefettem Preis in Betto, gesette Frauenzimmer für Wittwer mit drei, fünf.

steben bis neun Kindern, resolute Personen, die in ein strenges Geschäft taugten, turz: "der Jüngling und der Greis am Stabe, ein Jeder ging beschenkt nach Haus." — Waren dann die Leute versorgt, so ließ sie sie ruhig ihrer Wege ziehen, ohne ihre Verdienste geltend zu machen, wenn es gut, oder sich verantwortlich zu fühlen, wenn es schlimm ging; erst wenn sie verwittwet wurden, gewannen sie wieder Interesse für sie.

Die Lebenszeit ihres feligen Mannes, mo fie als Benoffin feiner Burbe an feiner Seite regiert hatte über bie Schaar der Schreiber und Substituten, hatte fie redlich benütt. Sie selbst mar leider weder mit Töchtern noch mit Sobnen gesegnet, aber fleben Nichten und drei Bathen waren nach und nach gludlich an Bfarrer. Schreiber und anderweitige Subjekte untergebracht worden und konnten in berschiedenen Theilen des Landes die fürsorgliche Gute ihrer Tante rühmen. Für den Augenblick aber schien die Frau Stadtschreiberin genothigt zu fein, auf ihren Lorbeeren auszuruben. Alle Wittwer nah und fern in der Runde waren versorgt, alle Atmare und Bitare versprochen, einen bartnadigen Amtspfleger, der, recht ihr jum Trope, gerade gegenüber mit einer uralten Baushälterin feine ledige Wirthschaft führte, batte fie als hoffnungslos längst aufgegeben. So faß sie benn eines Morgens in unfreiwilliger Rube, wie ein thatendurstiger Rrieger gur Friedenszeit, in ihrem wohls gemarmten Stubchen beim Raffee, als ihr ber Sausberr wie gewöhnlich die Zeitung beraufschickte.

Den politischen Theil des Blattes ließ sie stets unberührt; ob's Krieg oder Frieden in der Welt geben werde, das konnte sie doch nicht herausbringen; und von der Zolls vereinsfrage wollte sie nichts mehr hören, seit sie fand, daß Zuder und Kaffee doch nicht wohlseiler wurden. Ihr Lebenss Wildermuth, Bilder, I. Bo. 5. Auss.

element waren erst die Traueranzeigen, die Beförderungen. Ueber die Heirathsanträge entsette sie sich sehr, fie fand das einen höchst unschidlichen Weg und konnte nicht begreifen, wie ein Frauenzimmer sich entschließen moge, so einen "Zeistungsmann" zu nehmen.

So durchlief fie benn wieder begierig die Reihe ber Traueranzeigen, das mar aber magere Ausbeute, fein bekannter Rame. "Gegenwärtig ftirbt boch auch gar Niemand Rechtes," fagte fie verdrieflich, ohne zu ahnen, welche Graufamteit in diesem Berdruß liege. Bald aber traf fie auf ein erfreulicheres Welb: "Seine tonigliche Majeftat haben geruht: Auerst Sauptleute, Obers und Unterlieutenants 2c.: bas mar ibr gleichgultig, um Militarpersonen batte fie fich noch nie bekummert; gleich darauf aber tam's beffer: "bie evangelische Pfarrei Schniezingen bem Pfarrer Brommeler von Bergmubl." Das fiel wie Thau auf troden Land und eine Welt von Gebanten quoll aus diefen durren Worten. Bar nicht Schniezingen in der nachsten Rabe, taum eine Stunde entfernt von ihrem Wohnsit? und war's nicht aut, daß der langweilige Amtsverweser von dort wegtam, der fo frech gewefen, fich eine Brant auf eigene Band auszumablen, eine Muslanderin aus bem Babifchen, von ber tein Menfch mußte, wem sie geborte? War nicht ber Bfarrer Brommeler ein naber Better, bas beift ein Schwager von einem Drittefind ihres feligen Mannes, und feit brei Jahren Bittmer? Welche Aussicht! welche Reihe von Blanen! Das einfältige Bergmubl lag fast am Ende bes Landes, ba batte man bem Brommeler mit teinem vernünftigen Borichlag beitommen tonnen; nun war's recht gut, daß er noch nirgends unvorfichtig "hineingetappt" war, baß man noch für ibn forgen Konnte.

Flugs feste fie fich bin, um dem herrn Better bie Berwandtichaft in's Gedachtnif zu rufen, zu ber guten Pfarrei ju gratuliren und ihre Dienste ju etwaigen Anordnungen wegen Hausputen, Runftberdsübernahme, Gartenbeforgung 2c. anzubieten. Rachdem fie mit vieler Anftrengung biefe Epiftel au Stande gebracht, tonnte fie fich getroft weitern Operationsplanen überlaffen. Gin Wittmer ohne Rinder auf einer so guten Pfarrei! fie wufite noch gar nicht, wem fie biefen ledern Biffen zuwenden follte. Dazu mufite der Brommeler noch ein gang ftattlicher Mann fein in feinen besten Jahren. Das brauchte reifliche Erwägung. Aber war fie denn auch gewiß, daß er noch Wittwer war? Bor zwei Sahren war er's noch gewesen, aber fie hatte bamals ichon gehört, daß feine Bausbalterin fich icharf um ibn bemube; tonnte es nicht fein, daß die Bemuhungen biefer ichlechten Perfon - jede Beirath war unstatthaft, die nicht burch ihre Bermittlung zu Stande tam - inden gelungen waren? Das mußte ers mittelt werden.

Slücklicherweise fiel ihr ein, daß in der fünf Stunden entfernten größern Stadt die Frau Kammerdiener Rutscher wohne, ein leiblich Geschwisterkind des Brommeler, und ihr durch diese Berwandtschaft von lange her bekannt. Sie hätte schon lange in die Stadt sollen, um sich dunkeln Kattun zu einem Ueberrock zu kausen, da sie durch die fünf Musterpäcke, die ihr zugesandt worden waren, noch nicht zur Entscheidung hatte kommen können. Da war's denn am besten, sie faste den Entschluß, selbst auszuwählen und zugleich dei der Frau Rutscher Erkundigungen einzuziehen. Demzusolse wurde ein Blat im Deckelwagen des Stadtboten bestellt. Damals gab es weder Sisenbahnen noch Omnibusse, und man tras Aussalten, als gälte es eine Reise um die Welt.

Eine Reise mit dem Stadtboten hatte die Unannehmlichteit, daß man schon Morgens um vier Uhr bereit sein
mußte, für eine alte Frau eine harte Zumuthung. Salome,
die alte Magd, hatte den ganzen vorhergehenden Tag zu
lausen, dis alles gehörig besorgt war. Da nußte ein halb Pfund Rassee geholt werden, um nach alter guter Sitte der Frau Rutscherin eine keine Berehrung mitzubringen, serner Milchbrod gebäht zum morgigen Frühstud, da so früh noch
nichts beim Bäcker zu haben war, sodann der Bäckerjunge
bestellt, daß er eine Stunde vor der Ausbruchszeit am Hause
schelle, um zu weden; auch mußte die Staatshaube noch zur
Puhmacherin und das seine Merinokleid gehörig gebürstet
werden. Endlich legten sich Frau und Magd um sieben Uhr
Abends zur Ruhe, um gewiß Morgens zur Zeit wach zu sein.

Rach einer endlosen Fahrt, eingezwängt mit dem Nachbar Aupferschmied, zwei Mägden, die Dienste suchten, und der Familie des Boten, zwischen Kisten, Schachteln und Koffern, kam die Frau Stadtschreiberin matt und müde, wie gerädert in der Aeinen Restdenz an. Sie hätte gern unterwegs den versäumten Morgenschlaf nachgeholt, aber bei jedem Ricken war ihr Ropf in bedrohliche Berührung mit dem Ressel gekommen, den der Aupserschmied in die Residenz lieserte und der im Fond des Wagens ausgepackt war. Es war nahe an zehn Uhr, als sie ausstieg, um sich zu Frau Kutscher zu begeben, die sie, wie sie hosste, in Kausläden begleiten solle, um den Kattun auszuwählen.

Ein Regenguß drohte, als sie eben die Pforte der Rutscher'schen Wohnung erreichte, sehr verlangend nach einem guten Kaffee und einer warmen Stube. Siehe, da stand Thur und Thor weit offen, die hochausgeschützte Magd war zwischen Kübeln und Sandscherben in vollster Puharbeit und gab kurzen Bescheib. Herr Rutscher war im Schloß und kam heute nicht heim, die Frau war über Land bei ihrer Lochter, der sie im Wochenbett wartete. Die Magd tras nicht die mindeste Anstalt zur Aufnahme und Bewirthung der Frau Stadtschreiberin. Seuszend schickte sich diese an, ihren Stad weiter zu sehen, ohne zunächst zu wissen wohn. Da kam eine sehr sorgsältig gekleidete ältliche Frau so eben mit nassem Resgenschirm zur Hausthüre herein und hörte noch das Gespräch. "Ach, das wird der Frau Rutscher gar leid sein, so einen raren Besuch zu versäumen! Sie hat mir schon manchmal von Ihnen erzählt. Aber Sie werden doch nicht in dem Wetter sort wollen? Bemühen Sie sich in mein Stübchen." So nöthigte sie die hösliche Frau, die, wie die Magd der Frau Stadtschreiberin bei Seite sagte, Frau Pfarrer Senner war, die im obern Stock wohnte.

Nach unzähligen Complimenten ließ sich die Frau Stadtschreiberin bewegen, mit der Frau Pfarrerin in ihr recht nett gehaltenes Mansardenstübchen zu gehen und dort ein Täßchen Chotolade zu trinken, das diese in Ermanglung einer Magd unter unendlichen Entschuldigungen wegen ihres öftern Abund Zugehens selbst bereitete. Zulett ließ sich die Frau Stadtschreiberin sogar noch nöthigen, zum Essen zu bleiben, wobei es freilich etwas knapp zuging, da sich die Frau Pfarrerin aus einer Menage speisen ließ: aber dafür besserte sie mit einem guten Kasse nach, so daß die beiderseitigen Herzen vollständig ausgingen. Es ergab sich, daß der Bater der Frau Pfarrerin Diaconus im Ort gewesen, wo der Bater der Fran Stadtschreiberin als Dekan gelebt; somit war es eine alte Bekanntschaft.

Die Frau Pfarrerin war überaus forgfältig, wenn auch

in billige Stoffe gekleibet, hatte sogar etliche Blümlein in ihrer Haube und ein himmelblaues Band darauf, zum Zeichen, daß sie noch für jung gelten wollte, was ihr aus einiger Entsernung auch gelingen konnte, wenn man ihre falschen Haare und ihren zahnlosen Mund übersah. Sie hatte der Frau Stadtschreiberin viel zu klagen über ihre bedrängte Lage, in der sie sich seit ihres Mannes Tod befinde. Bisher habe sie zwei Söhne eines wohlhabenden Betters bei sich
gehabt und mit deren Kostgeld ihre Haushaltung bestritten;
jest aber habe dieser sie heimgenommen und halte ihnen einen Hosmeister, und ihr bleibe keine Wahl, als zu einem Stiefssohn ziehen, was sie bitter ungern thue.

Die Frau Stadtschreiberin batte großes Mitleid mit ibrer Wirthin, und als diese Nachmittags mit ihr in sechs Raufladen herumzog, wo fie das halbe Waarenlager berab: reifen ließen, bis fie im letten endlich über ben dunkeln Rattun einig wurden, ba war die neue Bekannticaft bei ibr auf den Gipfel der Gunft gestiegen. Es mar ein vortrefflicher Gintauf, Diefer duntle Rattun, fo fein im Boden, fo ächt in der Farbe, so modest und doch freundlich, so einfach und boch fimpel. Ueber biefem gelungenen Sandel und einem portheilhaften Gintauf in Reis, ben fie um einen halben Rreuzer wohlfeiler betam, als babeim, und von dem fie baber einen Achtelscentner aufpacte, vergaß fie fast gang ben eigentlichen Zwed ihres Besuchs, und nachdem fie ben Stadtboten dreiviertel Stunden hatte warten laffen, weil der Metger die guten und billigen Würste, die ihr die Frau Pfarrerin verrathen, noch nicht fertig batte, fuhr fie gang befriedigt ab und berechnete unterwegs, wie viel fie auf diefer Reise profitirt babe.

Die Frau Stadtschreiberin hatte nun freilich nichts

Räheres über den Pfarrer Brommeler erkundet; das war aber auch nicht nöthig, denn nach vier Tagen erhielt sie bereits einen Brief von ihm selbst, in dem er sich schönstens bedankte sür ihr freundliches Zuvorkommen, seiner einsamen Lage erwähnte und meldete, daß seine Haushälterin den Kunstherd über- nehmen wolle, wenn auch ein Backsele dabei sei und die Töpse alle in gutem Zustand. Also war er noch Wittwer! Das war das große Fundament, auf das sich weiter bauen ließ, und jeht erst kam ihr eine lichte Idee: die Frau Pfarrerin, das war ja die allerbeste Frau für den Brommeler, sie brauchte dann nicht zu ihrem Stiessohn zu ziehen, und beide hatten keine Kinder; das paste alles vortresssich. Ein bischen alt war sie freilich, aber sie stellte doch noch etwas vor. Ja, es gestaltete sich immer sester in ihrem Kopf, so mußte es werden!

Als nach fechs Wochen ber Herr Better Brommeler tam, um feinen neuen Dienst anzutreten, ward er von der Frau Base zuvor mit Raffee bewirthet, ebe ihn eine Deputation der Gemeinde in fein vollkommen gerüftetes und bereites Bfarrhaus einführte, und mit biefer Stunde begann die Frau Stadtschreiberin die Ausführung ihres Operationsplans. Jungfer Philippine, die Saushälterin, die ftets höchft besorgt um ihren Gebieter herumschermenzelte, hatte nicht so gang Unrecht mit bem instinktartigen Wiberwillen, ben fie bald unverkennbar gegen die Frau Stadtschreiberin an Tag legte; benn allerdings mußte diese ihr Wert bamit beginnen, daß sie die Herrschaft der Philippine untergrub und dem Pfarrer die Nothwendigkeit einer Frau recht zum Bewußtsein brachte. Ru dem Ende munderte fie fich gewaltig über den bisherigen Solz=, Buder= und Raffeeverbrauch bes herrn Betters, fand feine hemden etwas vergilbt, das Tifcheug nicht schön gewaschen, und der Schluffeuszer bei allem war steis: "freilich, wo eben keine Frau ist!"

Der Pfarrer ließ bie und ba ein Wörtchen fallen von einer gesetten Bfarrtochter ber Begend, von der und jener iungen Bittme, von Jungfer Philippine felbst; da wufte aber die Frau Stadtschreiberin so gegründete Einwürfe, so wichtige Gegengrunde, bag er an Reine mehr zu benten magte. Endlich nach wochen: und mondenlangem Streben batte fie's jum großen Riel gebracht, daß der Berr Better fagte: "Ra, wenn Sie mir eine taugliche Berson wüßten, Frau Base!" Run war der Damm gebrochen: "Ja, benken Sie, Herr Better, ich wüßte Jemand, der gang für Sie geschaffen ware." — "Doch nicht zu jung?" - "Bewahre, was benten Sie! Ein recht gestandenes Frauenzimmer, eine Wittfrau." -"So? — aber wiffen Sie, Frau Base, aber — ich sebe zwar nicht auf's Aeußerliche — aber so eine altere Berson hat oft schon allerlei an sich; ich sollte Nemand haben, ber mich aufheitert; auch eine Berfon, die noch fauber ift, wiffen Sie, schon wegen ber Gemeinde." - "Ja, bas mare es gerade: eine fo lebhafte Berson, sie weiß von allem zu spreden, und noch so gar wohl erhalten, weiß sich so nett zu kleiden; ich glaube, fie wird taum etwas über vierzig fein." Die Frau Stadtschreiberin beruhigte ihr Gewissen in der Stille mit bem Gebanten, bag nirgends bestimmt fei, wie viel etwas fei. "Und bann," meinte ber herr Bfarrer, "werde ich boch allmählig auch alter (er war in ben Sechzigen); da follte fie mich auch in tranten Tagen wohl verpflegen konnen; es kann an ben fraftigften Mann etwas kommen." — "Ach, bas ware da gerade die Hauptsache: ihr erfter Mann ift gehn Jahre kontrakt gewesen und hatte die Ropfgicht." Rurz, die Frau Stadtschreiberin tam fo in

Eifer, daß Frau Pfarrer Senner sich am Ende zu einer Perle sonder Preis verklärte und der Pfarrer kaum erwarten konnte, bis er dieses Kleinod zu Gesicht bekommen konnte.

Run war die gute Frau in ihrem Element; schon auf kommenden Montag versprach sie eine Zusammenkunst einzuleiten und zog glorios ab, indem sie den schnippischen Abschiedsknir der Jungser Philippine mit einem Blick voll triumphirenden Hohns erwiderte. Rüstig, als ginge sie selbst auf Freiers Füßen, wandelte die siebenundsechzigsährige Krau beim.

Biel flinker als bas lettemal ruftete fie fich jett zur Reise in die Stadt und ber bunkle Rattun wurde dabei in die Welt eingeführt. Frau Ruticher war diesmal dabeim, aber die Frau Stadtschreiberin batte nur mit halbem Ohr den sonft so intereffanten Bericht von ihrer Tochter Bochenbett und dem Gedeihen des Säuglings, obgleich die Beirath bieser Tochter auch eine ihrer wohltbatigen Stiftungen gewesen war. Sie suchte so bald als möglich jur Frau Pfarrerin binauf zu tommen, die icon nach vier Wochen ben fauren Bug zu ihrem Stieffohn antreten wollte. Als bie begleitende Frau Rutscher abgerufen war, konnte die Frau Stadtschreiberin endlich berausruden mit ihrem Brojett, obgleich fie in der Stille benten mußte. Frau Senner tonne eben so gut etwas über fünfzig sein. So ganz mit offenen Armen, wie sie erwartet, eilte ihre Protogé bem verheißenen Cheftandshimmel nicht entgegen. "Wenn es eben ein zu alter Mann sei und tranklich, so wiffe fie wirklich nicht - Sie sei der Rube so bedürftig, leide so viel im Magen, daß fle felbst Pflege brauche; wenn sie wüßte, daß sie in große Unrube tame - u. f. w." - "Bemahre! bas ruhigfte Leben von der Welt, ein gang ruftiger Mann und ein schones

Bermögen! Da könne sie sich die besten Tage machen; jeden Winter werden acht Gänse gestopft, und eine so schöne Haushaltung!" Aurz der Frau Pfarrerin wässerte am Ende der Mund nach der geschilderten Herrlichkeit, und sie verssprach, sich am Montag einzusinden, obwohl sehr verschämt und verlegen. Die Frau Stadtschreiberin kaufte noch ein Viertelpfund Anisbrod auf diesen großen Tag und suhr im Triumph nach Hause.

Der Montag tam. Salome und die Frau Stadtschreiberin waren eine Stunde früher als fonst aufgestanden, hatten frischen Raffee geröftet, Bugelhopfen gebacen und die Stube auf's iconfte geruftet. Um eilf Uhr tam die Frau Bfarrerin, die auf dem Fuhrwerk eines Briefpostillons bis eine balbe Stunde por dem Städtchen hatte fahren tonnen, auf's fconfte geputt, im schwarzseidenen Rleide und der Saube mit bimmelblauem Band. Bon der großen Frage des Tages warb gar nichts gesprochen, bazu maren fie zu biplomatisch; fie vergehrten in Gintracht einen Ralbsbraten unter neutralen Gefprächen. Salome, die natürlich im Geheimnig war, mufterte die Randidatin icharf, ichien aber nach ihren halb: lauten Monologen in der Ruche nicht fehr erbaut. "Hm, bm, ba bat meine Frau nichts Besonderes berausgelesen: fteinalt, und hat erst nichts; da batt' ihn meine Frau fast felber nehmen tonnen."

Um zwei Uhr hielt die Kalesche des Herrn Pfarrers, für eine Pfarrtutsche noch ein ganz respektables Möbel. Die Frau Stadtschreiberin stieß ihre Schühlingin bedeutsam an, und diese verspürte fast etwas wie Herzklopsen, obgleich ihr Herz ein wenig eingerostet war für derartige Bewegungen. Der Herr Pfarrer, der die Damen am Fenster bemerkt hatte, wollte sich ganz jugendlich aus dem Bagen schwingen, welcher

Bersuch aber ohne die Beihülse seines alten Mathes, des Pfarrkutschers, fast schwer mißlungen ware. Er war etwas steif auf den Beinen, sonst noch ein sauberer Mann, und hatte eine kurze Uhrkette mit einer Menge goldener Cachets auf seiner schwarzseidenen Weste hängen.

Dben begrüßte er die Damen mit der zierlich steisen Galanterie seiner Jugend, war aber etwas betroffen beim Anblick des alternden Weibes, das den ihm beschiedenen Engel vorstellen sollte, und flüsterte der Frau Stadtschreiberin bedenklich zu: "Aber hören Sie, mit den vierzig Jahren —""Nun ja, vielleicht kann sie auch fünfzig sein," meinte die Frau Base begütigend und ordnete ihren Kasseetisch. Sehr beleht wurde die Unterhaltung nicht, da die Frau Pfarrerin um ihren gänzlichen Zahnmangel nicht zu offenbaren, meist etwas undeutlich sprach, und der Herr Pfarrer, um sein übles Gehör zu verbergen, nur mit: "Ja, ja, o freilich," u. das, antwortete.

Nachdem die Frau Stadtschreiberin ihre ganze Unterhaltungskunst erschöpft, in verschiedenen gewandten Wendungen die Geschicklichkeiten der Frau Pfarrerin so wie die Borzüge der Pfarrei Schniezingen in's Licht gestellt hatte, beschloß sie, als lehtes propates Mittel, das Paar allein zu lassen. — Da ward die stille Unterhaltung noch stiller, bis aus purer Berlegenheit der Herr Pfarrer sich an's Fenster stellte mit der Bemerkung: "Eine recht freundliche Aussicht." Die Frau Pfarrerin gesellte sich zu ihm und stimmte höslich bei, woburch Beide einen sehr bescheidenen Geschmack an Tag legten, denn man sah in der engen Gasse nichts als die gegenüberzliegende Schmiede mit einem struppigen, verwahrlosten Gärtlein. Die ungeduldige Frau Stadtschreiberin schaute nach einer Weile zur Thür herein, und als sie die Beiden so

schweigsam beisammen stehen sah, konnte sie nicht anders benken, als es sei nun auf dem Punkt der Erklärung, und um den glücklichen Augenblick zur Reise zu bringen, rief sie mit heller Stimme: "Aber, Herr Better, geben Sie doch Ihren Gefühlen auch Worte!" und verschwand wieder.

Das war eine barte Zumuthung, und ber Berr Better ware gern in ein Mausloch geschlüpft, wenn's angegangen mare, ba feine Gefühle bermalen in nichts als in einer gewiffen Unbebaglichteit und in bem Bunfc bestanden: "Benn ich nur mit beiler Baut braufen mare!" Der Buruf ber Krau Bafe gab aber ber Sache eine bedenkliche Wendung. Die Frau Pfarrerin ichien es anders aufzunehmen, benn fie bob mit fittigm niedergeschlagenen Augen an: "Es bat mich freilich viel Ueberlegung getoftet - Benn man einen fo rechtschaffenen Mann gehabt hat. — Aber meine Lage ift freilich febr einfam." Bas wollte ber gute Bfarrer machen? Er batte noch zu viel devalereste Gefinnung aus ber guten alten Beit, um unter folden Umftanben eine Dame im Stich ju laffen; fo ergangte er benn die halben Worte ber frau Bfarrerin, und als die Frau Stadtschreiberin wieber eintrat, stellte er ihr seine Frau Braut vor, beren Band er zierlich an die Lippen führte.

Die Shestisterin war überglücklich und konnte nicht müde werden, jedem der Beiden zu Gemüth zu führen, wie vortrefflich sie gewählt hätten. Ja sie holte eigenhändig ein paar Flaschen vom langgesparten köstlichen Elser, den sie noch aus ihres Mannes Glanzzeiten besaß, um des Bräutigams Feuer zu beleben und um seinen Muth zu stählen für den kritischen Augenblick, wo er der Jungser Philippine die Neuigsteit mitzutheilen hatte.

Die Frau Pfarrerin war eine außerft gluckliche Braut

und dankte Gott für das gute Pläthchen, das er ihr für ihre alten Tage bescheert hatte. Der Herr Bräutigam erslaubte sich während der Brauttage noch einmal die Bemerkung gegen die Frau Stadtschreiberin: "Frau Base, ich meine, sie müßte auch über fünfzig sein." — "Run, und was ift's denn, wenn sie auch fünfundfünfzig ist?" — So dachte am Ende der Herr Pfarrer selbst und wurde noch so zärtlich wie nur irgend ein getrösteter Wittwer, als welche Bärtlichteit mich stets an ausgegossenen Thee mahnt, den man recht süß einschenkt, um das mangelnde Aroma des ersten Gusses zu ersehen.

Die Hochzeit ward nicht lange verzögert; da sich aus dem Tausschein ergab, daß die Frau Braut bereits an den Sechzigen war, so hatte das Pärchen allerdings nicht viel Zeit zu verlieren. Jungser Philippine zog mit stillbeleidigter Würde und allerlei dunkeln Prophezeihungen ab, und die Frau Braut mit ihrem bescheidenen Hausrath ein. Die Pfarrkalesche wurde neu lakirt und der Herr Pfarrer sührte seine junge Frau darin zu allen Pfarrkränzen und sonstigen ansständigen Gelegenheiten und sorgte auch stets dasur, sie mit mosdernem Putz zu versehen, wie er sich mit ihren Jahren vertrug.

Mit der Berpflegung wurde es nun freilich nicht viel; hatte der Mann einen Rheumatismus im Rüden, so hatte die Frau das Reißen in den Gliedern, klagte er Ohrensausen, so klagte sie Magenweh, so daß sich am Ende die Rolle umkehrte und der Pfarrer als rüstiger Greis einhersschritt, während sie als zitternde Alte an seinem Arm hing. Das ließ er sie aber nicht entgelten, und er nahm ein armes, demüthiges Bäschen in's Haus, das mit dankbarer Geduld sich den beiderseitigen Launen des alten Paares fügte.

So lebten fie neben all' ihren Rlagen über ichlechten

Magen und schlechte Zeiten in großer Eintracht zusammen, und es war der Mühe, die sich die Frau Stadtschreiberin gegeben, die Verbindung zu Stande zu bringen, immerhin noch werth gewesen. Sie seierten noch die silberne Hochzeit zusammen, und als der Pfarrer, gefättigt von langem Leben, in seinem neunundachtzigsten Jahre entschlief, drückte ihm das Mütterchen in gewisser Aussicht baldiger Nachfolge gestrost die Augen zu.

## Reine Neigungsheirath.

Abelheib war ein junges Mädchen, wie es wohl viele gibt, wie aber gerade nicht alle sind. Schön war sie eben nicht, aber wohlgebildet und blühend, fröhlich und lebens-lustig, trug lieber ein neues Kleid als ein altes, und ein altes, das ihr gut zu Gesicht stand, noch lieber als das allerneueste, sang und tanzte gern, verstand eine ordentliche Mahlzeit zu kochen und eine Wäsche zu besorgen. Daneben aber hatte sie im steten Umgang mit einer ledigen alten Base, der Fräulein Heinerike, bekommen, was man einen romantischen Schwung heißt, und wenn sie so recht behaglich in einer Mädchenvisite sien und über neue Kleider, Hilte und Stickereien plaudern konnte, sah's ihr kein Mensch an, welche Welt von süßen Träumen und traulichen Gedanken hinter diesen bellen blauen Augen lag.

Die gute Heinerike hatte sie anserzogen in allerlei Ideen von chevaleresker Berehrung der Frauen, wie sie in ihrer Jugendzeit Mode gewesen waren, und hatte ihr so viel ans vertraut von Freiern und Andetern, die sie ihrer Zeit gehabt, daß Adelheid in vollster Erwartung von allerlei wundersamen Begebenheiten die Schwelle des Kindesalters überschritt. Auf ihren ersten Ball, den sie mit einer Tante in der Residenz besuchte, wo sie in weiß und himmelblau recht hübsch aussah, ging sie ganz kampsgerüstet, in Erwartung einer Menge von Stürmen auf ihr junges Herz, die sie sest entschlossen war,

vor der Band alle abzuschlagen. Aber siehe ba, alles verlief in größter Rube; tein fußes Muftern, tein verftoblener Banbebrud, teine leibenichaftliche Ertlarung. Sie tonnte auch nicht eine einzige ber schönen Phrasen voll jungfräulichen Stolzes anbringen, die fle fich in ftillen Stunden ausgedacht; in aller Rube engagirten fie die Tanger, sprachen von der Dike im Saal, von der ichlechten Beleuchtung und mangelbaften Mufit, mitunter blieb fie auch fiten - turz, fie durfte ihr fiebzehnjähriges Berg gang ungefährdet wieder nach Saufe tragen. Und in folder Beise ging es jahrelang fort; sie begriff gar nicht, warum es seit den Tagen der Coufine Beinerike fo gang anders geworden; biefe batte vor Freiern ja nicht steben und geben konnen, und die Coufine konnte unmöglich bubich gewesen sein, sie mochte ihr Geficht noch so aufmerkfam studiren, und fich felbst fand fie boch gar nicht baglich. Wie es fich mit diefen Freiern und Berehrern der Beinerite verhalten, ob fie, gleich ben fteifleinenen Rerls bes Falstaff, in der Erinnerung sich multiplicirt hatten, ich weiß es nicht: genug, die gute Jungfer ging zu Grabe, glucklich, im Bewußtsein, daß fie die beften "Anftande," geiftliche und weltliche, hatte haben konnen, und Abelheid blieb babeim beim Bater, ungefucht und unbegehrt.

Sie war darüber ganz und gar nicht bekümmert und freute sich ihrer Jugend, die sie als das einzige Kind ihres guten Baters, der ein geschätzter Seistlicher war, harmlos und fröhlich genießen konnte. Der Bater war freilich viel zu wohlthätig und ein zu sorgloser Haushalter, als daß er reich, oder auch nur vermöglich hätte sein können, doch konnte er dem einzigen Töchterlein jeden billigen Wunsch erfüllen. So hatte Abelheid Bücher, Musikalien, Blumen und Kögel, Freundeinnen und freie Zeit nach Herzenswunsch, vor allem Freun-

dinnen, da fie sehr mittheilsam und leicht erregbar war. Wie die vornehmen Damen im alten Rom für jedes Schmuck- und Puhstud eine eigene Bewahrerin, so hatte sie für jede Seite ihres Wesens eine eigene Vertraute, und neben den ordentlichen stets noch ein paar außerordentliche und mehrere korrespondirende Mitglieder in ihrem Freundschaftskreise.

Sie theilte mit Leib und Seele die Lust und das Leid, das die Freundinnen ihr anvertrauten, tröstete sie treulich mit guten Worten und rührenden Bersen, half ihnen ihre gebrochenen Herzen herstellen und geleitete sie später mit diesen restaurirten Herzenan der Seite irgend eines andern respektablen Bräutigams zum Altar. Eine neidlose Brautiungser war die Adelheid gewiß; weder der kleine Pfarrer, der die Pauline, noch der Kameralamtsbuchhalter, der die Amalie, noch der Gutsbesicher, der das Lottchen heimführte, entsprach nur von weitem dem Ideal ihrer Träume; aber wenn sie wieder einen Myrthenkranz gebunden hatte, so mußte sie doch auch an die Stunde denken, wo er einst ihre Locken schmücken würde, und nicht wunderbar genug konnte sie sich die Wege denken, auf denen das besagte Ideal ihr zugeführt würde.

Wie eigentlich dieses Ideal beschaffen sein sollte, darüber war sie noch nicht im Reinen; meist nahm es in etwas die Farbe ihrer jeweiligen Lektüre an, die ernsten männlichen Sesstalten trugen aber in der Regel den Sieg davon über die jugendlich glänzenden. Dazwischen war auch jeder junge Dichter, natürlich ohne daß sie ihn je gesehen, eine Weile der "König im Reich ihrer Träume," und da sie so oft gehört, daß gute Dichter selten gute Shemänner werden, so konnte sie sich manchmal in so schönes herzbrechendes Unglück hineinsträumen, daß sie fast aus Witleid mit sich selbst geweint hätte.

١

Bor dem Fenfter ihres zierlich geschmudten Stubchens Bilbermuth, Bilber. I. Bb. 5. Aufl. 25

sab man auf einen schmalen Pfab, der zwischen Wiesen hins lief und sich im Gebüsche verlor. Gar zu gern sog sie in hellen Mondnächten den geheimnisvollen Reiz ein, der auf solchen Pfaden liegt und träumte sich, daher musse dereinst ihr Glück kommen.

Diesen seiben Pfad wandelte Abelheid auch eines Abends in allerlei Gedanken verloren. Sie hatten eben eine hübsche Rovelle von Sichendorff gelesen und sang mit heller Stimme ein Reimlein daraus nach eigener Composition:

"Und wollte mich Einer erwerben, Ein Jäger müßt's sein zu Roß, Der müßt mich auf Leben und Sterben Entführen auf sein Schloß!"

Da ertonte eine füßliche, etwas nafelnde Stimme binter ibr: "Ach, guten Abend, Fraulein Abelheid, thun fie auch Ihre Gefühle amufiren im schönen Abendroth?" Wie mit taltem Baffer begoffen sab sich Abelbeid um, und da stand, nicht ein Jager zu Roff, wohl aber die Jungfer Elisabeth Maierin, ehrsame Borfteberin ber Strickschule, Die Beisbeiteliefe genannt wegen ber absonderlichen Beisheit und Sentimentalität ihrer Reden und Bemerkungen, der Abelbeid so erftaunlich zuwider, dag taum ihre Butmuthigfeit fie abhalten konnte, ihrer alten Lehrerin ftracks den Ruden zu wenden. "Ach ja," fuhr die gesprächsame Jungfer fort, "da find fie eben gerade wie ich, immer gefühlvoll, immer schwärmerisch; so bin ich mein Lebtage gewesen. Wenn ich nur ein schones Buch und eine schöne Naturgegend babe, so komme ich gang außerhalb mir felbst. Ach, was habe ich erft heut noch weinen muffen über fo eine icone Beschichte von Clauren: "Des Lebens Höchstes ift die Liebe. Ja Liebe und Tugend, das ift die Hauptsache in diesem Thranenthal."

"Gewiß, gewiß," meinte Abelbeid und wollte weiter. - "Ach, warten Sie doch, Fraulein Abelheid, wir haben ja einander fo lange nicht mehr genoffen, feit ich Ihre jugendliche Lehrerin gewesen bin, und ich habe boch schon fo lange gewünscht, Ihnen mein Berg auszuschütten. Ach, wenn Sie erft wüßten, wie ein gewiffer Anderer gludlich fein murbe, ein foldes Abendroth mit Ihnen zu verleben!" - "Ei, ift's wahr?" lachte Abelheid übermuthig, hielt aber boch wieder gleichen Schritt mit Jungfer Elise. - "Ja, und wenn Sie wüßten, was für ein vorzüglicher Menfch Ihnen fein Berg augeeignet bat, und Sie lieber bat als die ganze Welt!" Abelbeid wußte gar nicht, wie sie fich bei dieser unvorbergefebenen Erffarung verhalten folle, fle fab die Liefe ungläubig an und fand es unbeschreiblich ted, daß die es mage, mit ihr von folden Dingen zu fprechen; indeffen machte fie teine Miene davonzulaufen, so daß die Liese gang bebergt fortfuhr: "Denten Sie benn gar nicht mehr an ben Sebaftian, meiner Schmagerin, der Sonnenwirthin, Bruderfohn, der ja hier aufgemachsen ift, an den Sebaftian, ber icon einmal bom Bennafium aus mich besucht hat, da Sie noch in die Strickftunde ju mir tamen, an ben Sebaftian Degger ?"

Rein, Abelheid hatte nicht an den Sebastian Mezger gedacht, ganz und gar nicht. — "Aber er hat ja schon dreismal einen Besuch in Ihres Herrn Papas Hause gemacht," suhr die Liese sort, "und seit er Sie das letztemal gesehen, kann er eben gar nicht mehr anders und meint, es müsse sein." — "Aber er kennt mich ja gar nicht!" sagte in höchster Verslegenheit Adelheid, der das Ding nachgerade zu ernsthaft wurde. — "Das meinen nur Sie, Sie wissen nicht, wie viele lange Jahre der Sebastian seine Gemüthsbewegung auf Sie gerichtet hat, wie er Tag und Nacht nichts anderes

,

sinnt. Sie wissen ja, wie geschickt er ist und im Eramen über alle hinausgekommen, so daß ihn sein Psleger hat studiren lassen und daß er jeht ein Doktor ist, ein rechter Menschensbottor in Dachshausen. Schon da Sie noch als kleines Mädschen bei mir in der Strickschule saßen, waren Sie ihm so wichtig. Er ging damals auf die Universität und nahm Abschied von mir, und "Elise Base," sprach er, "was ist doch die Adelheid für ein nettes Mädchen!" Und was er derweil sur schöne Reisen gemacht hat! und wie gebildet er ist! und er hat einen ganz neuen prächtigen Paletot."

"Aber er hat mich ja nie gesprochen," warf Abelheid wieder ein. — "Aber sprechen hören! Wenn Sie nur wüßten, wie interessant er nach Ihnen ist! Und als er Sie das letztes mal in Ihrem himmelblauen Tibetkleid gesehen hatte, da war er vollends ganz dahingerissen. Er hätte so oft schon heisrathen sollen, aber er will von keiner andern hören. "Else Base, sagte er, als ihm die Sonnenwirthin des Schultzheißen Tochter in Wendlingen kuppeln wollte, die dreißigtausend Gulden bekommt und eine vierzehnsache Aussteuer, "Elise Base, wenn ich meine Einzige und Auserkorne nicht bekomme, so gehe ich nach Amerika." — Ach, ich muß oft bitterlich weinen, wenn ich denke, daß ein so rechtschaffener Wensch aus unglücklicher Liebe nach Amerika soll, in's heiße Afrika!" wie in dem schonen Liede steht. So etwas möcht ich nicht auf meiner Seele haben, Fräulein Abelheid!"

"Aber ich weiß ja kaum wie er aussieht!" rief Adelbeid in höchster Beklommenheit. — "Ei, das thate sich bald sinden, schöne Seelen begegnen sich, sagt Schiller, und wenn Sie ihn einmal recht kennten, so konnten Sie sich gar nicht mehr besinnen. Wenn Sie jeht nur erlauben wollten, daß er den Herrn Papa besucht, da wurde sich alles finden; nicht

wahr?" — "Den Bater wird's immer freuen, wenn ihn Herr Doktor Mezger besucht," sagte kaum hörbar Abelheid, mit deren Fassung es ganz zu Ende war und die gar nicht mehr wußte, was sie sagen sollte. Zu ihrer größten Ersleichterung sah sie in diesem Augenblick ihre Freundin Amalie am Arme ihres Gatten herankommen und konnte sich von der Jungser Elise losmachen.

Abelbeid tam in tiefen Gebanken beim, und wie oft fie fich auch fagte, welcher Unfinn es fei, an die Geschichte nur au denken, dennoch tehrte bas Gefprach mit der Liefe wieder und wieder in ihre Erinnerung gurud. Rein, daran war nicht zu benten: einer, ber die Weisheitsliese zur Vertrauten gemacht, der Sebaftian Mezger hieß und Dottor war in Dachsbausen! War ihr's auch mit dem Jäger zu Rog nicht jo ernst gewesen, so hatte fie fich dafür andere schone, romantische Situationen gedacht, gegen die all dies ein zu greller Kontrast war. Dann aber trat wieder die lange, stille, treue Liebe des ihr fast Unbekannten por ihre Seele, sein verwaistes Leben, das hoffnungslose Leid um sie, das ihn weit über's Meer in ferne Lande treiben wollte, und das trieb ihr beinabe Thranen in's Auge. Auf einmal fiel ihr mit beifem Erröthen wieder ein, wie fie durch ihre unbedachte Aeugerung gegen die Liefe ihn gleichsam selbst eingeladen babe, und beim Gedanken, daß das für Zuvorkommenheit gelten könnte, emporte fich ihr ganger Madchenftola.

ŧ

Weil sie aber bennoch Tag und Nacht an die tragische Geschichte benken mußte, so war's am Ende eine Wohlthat, daß der gefürchtete Doktor wirklich erschien. Gines Tags rief die Magd: "Fräulein Abelheid, ein Herr sind da und wollen den Herrn Dekan sprechen." Mit ahnendem Herzen trat sie in's Zimmer und erinnerte sich nun wohl, diesen

ernsten, einsach gekleibeten Mann bereinst beim Vater gesehen zu haben, aber er hatte so wenig Eindruck auf sie gemacht, daß sie ihn indeß gänzlich vergessen hatte, und auch jeht rief keine einzige Stimme in ihrem Herzen: der ist's! — keine einzige. — Nein, der konnte es nicht sein!

Der Doktor ließ sich keine Beklommenheit anmerken, er hielt die Unterhaltung unter so kritischen Umständen möglichst aufrecht und zeigte sich als einen lebenserfahrenen, ernsten gebildeten Mann, aber jeder verstohlene Blick, den sie auf ihn warf, kehrte mit der leidigen Botschaft zum Herzen zusruck: "der ist's nicht! nein, der ist's nicht!"

Endlich machte der ahnungslose Bater durch seine Anstunft diesem doch etwas peinlichen tête à tête ein Ende; der Abelheid siel ein Stein vom Herzen, sie ließ den Gast dem Bater, und wie lange auch noch Herr Mezger verweilen mochte, sie ließ sich nicht mehr bliden, für ihn ein recht schlimmes Zeichen, und er mußte sich verabschieden, ohne sie noch einmal gesehen zu haben.

Während die Adelheid daheim saß in einer Wahl und Qual, als ob sie seit der Erschaffung der Welt das erste Mädchen wäre, das in den tragischen Fall kommt, einen Mann nehmen zu müssen, war der Sebastian in tiese Gedanken verssunken auf seinem einsamen Heimweg. Wie es gekommen, daß eine so zarte Angelegenheit zuerst in die ungeschickten Hände der Jungser Liese gekommen, davon später; jeht handelte sich's bei ihm nur darum, ob er einen direkten Sturm auf die Festung wagen sollte, die so wenig geneigt schien, sich zu erzgeben, und da zogen gar viele Gedanken für und wider durch seine Seele. Er gehörte nicht zu den stürmischen Naturen, und zu einem Entsühren auf Leben und Sterben schien er vor der Hand nicht geneigt. Er schloß all seine streitenden

Gedanken mit einem Gebete, daß Gott ihm zeigen möge, wo der rechte Weg für ihn liege, und daß er ihm diesen Weg bahnen möge; er fand Ruhe und Frieden darin, daß er seine Sache in so gute Hand gelegt, und ging getrost nach Hause.

In einem kinderreichen Saufe gibt's ftets Arbeit für Aerzte und Schuhmacher. So wurde um biese Zeit unfer Dottor in ein Pfarrhaus gerufen, wo mehrere Rinder an Mafern erfrankt waren. Die bleiche Hausfrau, die bemnächst Ausficht batte, ihren Rinderfreis um bas achte Mitalied zu vermehren, konnte fich felbit kaum aufrecht halten, und follte noch von einem Bettchen jum andern eilen. "Sie follten nothwendig Sulfe haben," meinte ber Dottor, "die zwei Mägbe genügen nicht." - "Bore, foll ich nicht ber Abelbeid fcreiben?" fragte der Bfarrer und feste, jum Dottor gewendet, erklarend bingu: "unfere Coufine von St., ein gar liebes. gescheidtes Mädchen." - "Ach ja," rief ber trante Beinrich, "die tann fo fcon ergablen," "und fo hubiche Buppentleider machen," rief bas trante Minchen. - "Ihr auter Muth thate mir freilich wohl," fagte die Pfarrerin, "aber ich mochte bem Bater fein Bergblatt nicht wegnehmen." Rurg jeder Mund pries die Abelbeid, und dem Dottor mard's recht wunderbar zu Muth, hier den Fingerzeig zu erhalten, um den er gebetet, benn daß biefe vielgeliebte Abelheid die feinige fei, da war tein Zweifel. Er sprach der Pfarrerin dringend ju, um die Coufine ju bitten, es fei bochft nothig, und er tonnte biesmal taum erwarten, bis er nach Saufe tam und allein fein konnte. Noch in derfelben Nacht ging ein Brief an Abelbeid und ihren Bater ab, nicht die glubende Bitte eines bergerfturmenden Junglings, wohl aber die ernfte, innige Frage eines Mannes.

Der Abelheid war's indeß feltsam gegangen, wie einer

Festung, auf den Sturm gerüstet, die auch an die Möglichfeit einer Uebergabe benft, die aber ganglich unangefochten bleibt. Seit dem Besuch des Dottors ftand fie jeden Morgen auf und legte fich jeden Abend nieder mit der Frage: will ich? - "Rein, ich will nicht!" rief ihr Berg, aber fein Menich fragte fie: willft du? Mit Bergklopfen fab fie den Brieftrager tommen, mit einem erleichternden Seufger fab fie, daß er nichts brachte als Briefe einiger Bergensfreundin= nen, die über ihr Stillschweigen klagten, aber nachher mar's doch eine gewisse Leere. Sie hatte in Gedanken die schönsten Absagebriefe an den Dottor aufgesett, voll Achtung, Bebauern und Dankbarkeit, aber es tam feine Gelegenheit, einen au ichreiben. Die Liefe ließ fich nirgende bliden. Schon glaubte fie mit einiger Beschämung, bas Bange fei am Ende ein Marchen gemesen ober ber arme Dottor sei, bekummert über ihre Sprödigkeit, bereits in Berzweiflung nach Amerita abgesegelt, da kam eines Tags ein großer, gefährlich aussebender Brief an den Bater. Nun war's gekommen, das war die Werbung des Doktors. Der erstaunte Bater gab Adelheid ihren Brief, besprach die Sache mit ihr und ließ ihr ganglich freie Band; ihm eilte es nicht, fich von bem Töchterlein zu trennen. Da faß Abelheid in ihrem Stübchen, die Feder in der Hand und vor fich das Bostpapier. Abfagebrief, wie fie ihn gedacht, pafte nicht mehr, des Dottors Brief war gar nicht fo bergbrechend; aber ein Rein. motivirt oder nicht, wollte nimmermehr heraus, und doch zum Ja - ba war's noch himmelweit, bas war ganz un= denkbar. So ließ sie sich denn in Kapitulationen ein, fandte einen Brief ab mit einer ziemlich offenen Erklärung über ihren Bergenszustand, bat um Aufschub, wollte ihr Berg prüfen, nabere Bekanntschaft u. f. w. Gine gefährliche Sache für eine Kestung!

Am andern Tag kam der Brief mit der Bitte des Betzter Pfarrers um Unterstützung seiner Frau. In ihrer Bedrängniß war Adelheid recht froh der Aussicht auf angestrengte Thätigkeit, erstürmte die Erlaubniß des Baters und rüftete sich zur Reise, nicht ohne gebeten zu haben, daß man ihr alle einlaufenden Briefe nach Bernheim nachschicken solle.

Da Abelheid in der vaterländischen Geographie nicht stark war, wußte sie gar nicht, daß Bernheim in der Gegend von Dachshausen lag, und war daher höchlich erstaunt, den Doktor, mit dem sie in so gefährliche Unterhandlungen gestreten war, gleich am ersten Abend im Pfarrhaus zu sinden. Dieses unerwartete Zusammentressen gab nun der Sache eine andere Gestalt; aber "der Zug des Herzens, der des Schicksals Stimme," wollte immer und immer noch nicht kommen, und ungewisser, unglücklicher als je, durchwachte Abelheid die nächste Nacht am Bette der kranken Kinder, während die Mutter ruhig schlief, wie seit lange nicht. Immer noch schien ihr diese neue Begebenheit ein Duerstrich durch den blumigen Pfad ihrer Phantasiewelt. Anders, ach so ganz anders hätte es eben kommen sollen!

Aber die stille Nacht ist eine gute Zeit zur Selbstprüfung und in dem trotigen und verzagten Mädchenherzen stieg die ernste Frage auf: "Hast du ein Recht die Wege zu wählen, die Gott dich führen soll?" Und sie betete ernst und innig wie nie, Gott möge ihr kar machen nicht ihren, sondern seinen Willen, und wenn sie ihn erkannt, so möge er ihr auch die Freudigkeit in ihr Herz geben, den Weg zu gehen, den er sie führen wolle.

Frischer und getroster als seit lange begann fie den Morgen und ihr Tagwert, obwohl die Kinder klagten, daß sie nicht so viel und schone Geschichten erzähle wie sonst. Der

Abend kam, und nachdem sie den Tag über in geheimer Angst den Doktor erwartet hatte, ward allmählig aus dem stillen Gedanken: "er wird doch nicht kommen!" der Wunsch: "wenn er lieber beut kame!"

Run, er kam und blieb zum Abendessen, und es trafsich wunderlich, daß das Gespräch allmählich allein von den Beiden gesührt wurde. Sie sprachen von Kindheitserinnerungen, Jugendeindrücken, von allem möglichen; es ging Schlag auf Schlag, ein Wort in's andere, es war als sei eine verborgene Thüre aufgegangen an den zwei Herzen, aus der die innerssten Gedanken hervorkamen. Die Zeit verging, man wußte nicht wie; der Doktor mußte sich's gefallen lassen, im Pfarrshaus zu übernachten, den Pfarrseuten ging ein Licht auf, und die Ausssicht auf eine Brautschaft unter ihrem Dache richtete die Pfarrsrau zusehends auf, mehr als die beste Arzenei des Doktors. Als in dieser Racht Abelheid in ihr Stüblein kam, da war es hell vor ihr, sie wußte nun, was Gottes Wille sei, und die Herzensfreudigkeit war ihr nicht ausgesblieben.

Am andern Tag war die Pfarrerin schon so gefällig und fürsorglich, den Beiden Gelegenheit zu einem ruhigen Stündchen in der Laube zu geben. Da wagte der Doktor auf's neue seine Frage, und siehe da, ihm ward eine gute Antwort, und als das Pfarrpaar endlich herab kam, nach ihnen zu schauen, da trat ihnen ein fröhliches Brautpaar entsgegen. — Die Pfarrerin versüngte sich selbst wieder an diesem jungen Glück, auch die Kranken waren besser, und so konnte Abelheid sich dem ihr so neuen und wunderbaren Gesühl glücklich zu sein, indem sie glücklich machte, von ganzer Seele hingeben.

Es war Sonntag Abend, alles war Friede und Freude,

die zwei sassen in der Laube und vor ihnen lag ein Brief mit des Baters freudigem Segen, nachdem Adelheid ihm ihr Herz geöffnet hatte; alle Wahl und Qual war vorüber, und wenn sie nun in die treuen, tiefen Augen ihres Erwählten sah, so besann sie sich nicht mehr, ob er Sebastian oder Oskar hieß, und hatte vergessen, wie alle ihre Ideale außegesehen hatten.

"Nun wirst du nicht mehr nach Amerika wollen?" fragte sie schweichelnd. — "Gewiß nicht, Herz, auch dachte ich daran in Jahren nicht mehr." Dieß verblüffte Abelheid etwas, und schüchtern fragte sie weiter: "Aber sage mir: warum hast Du denn die Liese zu Deiner Bertrauten gemacht?" — "Die Weisheitsliese? Ja, liebes Kind, daran bin ich unschuldig; sie hat eigentlich mich zu ihrem Vertrauten gemacht." — "Wie so?" fragte Adelheid mit weitoffenen Augen. — "Run, sieh nicht bös aus, wir sind ja glücklich im Hasen; ich konnte freilich noch nicht wissen, welch Kleinod mir die Liese zudachte, als sie mich nöthigte, Deinen Bater zu bessuchen."

Welch ein Aufschluß für Abelheid! Der Dottor sah nun erst, wie neu ihr das alles war; er konnte nicht mehr zurück, er mußte beichten. Da ergab sich denn, daß der Doktor nimmermehr an die Abelheid gedacht hätte; nichts war es gewesen mit der jahrelangen stillen Liebe, nichts mit dem Borhaben nach Amerika zu gehen, rein aus mit der Romantik! In der Liese Kopf, nicht in des Doktors Herzen war der Plan zu dieser Berbindung gereist. So wenig er sich von jeher um Liese bekümmert, eine so große Zuneigung hatte sie stets um ihn, dem einzigen Familienglied von geistiger Bebeutung, gesaßt und frühe den Wunsch genährt, ihn mit Dekans Abelheid, ihrem höchsten Ibeal weiblicher Liebens-

würdigkeit, zu verbinden. Der Doktor, mißtrauisch in eine Empsehlung aus solchem Munde, war nur mühsam zu bewegen gewesen, bei seinen sehr seltenen Besuchen in der Batersstadt einen förmlichen Besuch beim Dekan zu machen. Da er nun kurzsichtig war und Adelheid nur von weitem erblickte, so wußte er kaum wie sie aussah, und stimmte nur so pro sorma in die Lobpreisungen der Liese ein. Höchlich erstaunte er daher, als diese ihm eines schönen Morgens schrieb, sie sei Fräulein Adelheid so geschickt begegnet, daß sie nicht umhin gekonnt, dieser seine Gesühle mitzutheilen; es sei nun alles auf's Schönste eingeleitet, Fräulein Adelheid und der Herr Dekan erwarten täglich seinen Besuch.

Belche Ueberraschung! Der Dottor war zuerst gar nicht geneigt, diesen Bechsel auf ein ihm so unbekanntes Herz zu erheben, auch betroffen über eine so seltene Zuvorkommensheit. Doch hielt er's für der Mühe werth, zur Liese zu reisen, und entnahm bald ihrem Gespräch, daß Abelheid in der Sache so unschuldig sei wie er, und noch viel unwissender. So wollte er doch nun hingehen. Diesmal that er seine Augen auf, und bedurfte nun des Zuspruchs der Liese nicht mehr, um von Herzen zu wünschen, daß ihr Plan Wirklichkeit würde. Da war es aber das so zurüchaltende Benehmen Adelheids, was ihn zögern machte, dis er im Pfarrhaus zum erstenmal gültige Bürgen für den Werth des Gutes erhielt, dessen Besith er schon wünschen gelernt hatte.

Ja, so verhielt sich die Sache, und die arme Abelheid war um das letzte Tröpschen Poesie betrogen, mußte Frau Dottor Mezgerin in Dachschausen werden, und hatte nicht einmal den Trost, daß sie so lange und so still geliebt worden sei, daß ihr Erkorner nach Amerika gewollt um ihretwillen! Roch einmal wollte der jungfräuliche Stolz auf-

wallen, und sie hätte gern ihr Herz zurückgenommen, nur um noch einmal auf Leben und Tod darum werben zu lassen. Aber ein Herz nimmt sich nicht so leicht zurück; der Stolz ging unter in dem süßen, demüthigen weiblichen Gesühl, sich in Liebe hinzugeben, und Abelheid hat sich mit freudigster Resignation in das herbe Schicksal gefunden, das sie auf so prosaischem Weg an das poetische Ziel führte, eine frohe Braut und eine glückliche Frau zu werden.

Der Weisheitsliese nicht zu vergessen, so war diese freislich glückselig, daß ihr Plan so herrlich gelungen war, wurde aber durch des Doktors entschiedenen Zuspruch vermocht, ihre Berdienste nicht unbescheiden geltend zu machen. Sie bes gnügte sich alljährlich mit einem vierzehntägigen Besuch bei Doktors, während dessen stellen sie Adelheid unter ihren vier Söhnen mit den allerweisesten Erziehungsrathschlägen unterstützte.

## Der Wittme Cochterlein.

"Und fie war eine Wittwe." Bie manchem ftillen Gefict find in webmutbigen Zügen diese inhaltschweren Worte eingeschrieben! Wie tiefe Geltung bas Wittwenleid bat, zeigt bie Sitte fast aller Zeiten und aller Boller, bei benen ein Runte geistigen Lebens schimmert, Die Sitte, Die den Wittmenftand als einen eigenen, burch bie Beibe bes Schmerzens gebeiligten achtet. Wie viele ber schönften Frauentugenben find nicht erft in ber Prufungsglut bes Wittwenstandes zu reinem Gold geläutert worden! Welche Schule für junge und alte Frauen könnten die Wände eines Wittwenftübchens werden. wenn sie reden konnten von den innigen Abbitten, von den leifen Seufzern fühnender Reue, von den frommen Gebeten voll Liebe und Bergebung, die an ihnen verhallten! viel Entschuldigungsgrunde für so manche oft schwer gerügte Kebler der Wittwen, ihr zu zaghaftes Sorgen, zu ängstliches Sparen, ihr zu häufiges Rlagen, zu reizbare Empfindlichkeit liegen nicht in den kleinen Steinen und unfichtbaren Dornen, bie den einsamen Bfad der Wittme erschweren! Wie verzeihlich ift ihre allzunachsichtige Mutterliebe! Lacht nicht, wenn eine Wittwe ein recht orbinares Sobneben als einen Inbegriff ber Bortrefflichkeit, als ben Sprof einer reichen Aufunft anfleht, wenn fie felbst über seine Fehler noch mit geheimem Stola Kaat, ihr Unentbebrliches opfert, um feine oft menothigen Buniche zu befriedigen, wenn fein Madden ihr erlefen und würdig genug icheint, ihren Liebling zu begliiden! Lacht nicht und bentt, wie viel begrabene Liebe und Treue, wie viel Gubne fur Berfaumniffe, beren nur fie fich bewuft ift, nun au verschwenderischer Gute wird gegen biefes Abbild bes Berlornen. Spottet nicht, wenn eine Wittwe mit bem Munde fich gludlich preist, ihr Tochterlein noch um fich ju baben, während ihr Berg fich febnt nach dem Augenblick, wo fie fie an der Seite eines guten Mannes aus dem Bittmenftubchen entlaffen konnte, oder wenn fie nicht mude wird, burch allerlei bescheibene Wendungen bie Tugenben biefes Töchterleins in's Licht zu ftellen; spottet nicht, sondern bebentt, in wie rofigem Licht ihr felbst das nun verfunkene Glud ber Che ericeint, wie ichmerglich fie felbft empfinden gelernt bat, mas es beift, allein und schutlos zu sein.

Eine Wittwe war es denn auch, die alle Liebesfülle eines einst schlecht belohnten Herzens, alle noch übrige Kraft eines durch langes klageloses Leid geknickten Geistes auf die Erziehung ihres einzigen Töchterleins verwendete. In Anna hoffte ste all die Blüthen aufgeben zu sehen, die ihr selbst in der Knospe gewelkt waren, in ihrer Zukunst wollte sie das Glück sinden, das sie selbst nur in Jugendträumen genossen hatte. Nie ist ein Pflänzchen zärklicher gepslegt, sorgsamer von Unkraut gereinigt, liebevoller an Licht und Luft getragen worden, als dieses schwarzaugige Annchen. Auch war der Mutter Pflege nicht vergeblich; ein so unruhiges und vorlautes Kind das Annchen war, ein so hübsches, gescheidtes und anstelliges Mädchen wurde die Anna. Es war der Mutter gar nicht übel zu nehmen, wenn sie mit stillem Entzücken ihr rühriges Walten sah, ihren muntern Einfällen lauschte,

und wenn fie bei fich dachte, ber sei unter einem glücklichen Stern geboren, ber einmal dieses Rleinod davontrage.

Aber bas Rleinob war nicht in Golb gefaft, nicht einmal in Silber, und die Welt wird fo reel; die Manner find so zartfühlend und rückschisvoll: ehe sie ein edles Wesen ber Moglichkeit aussehen, einst im Alter barben zu muffen, beiratben fie lieber gar nicht, ober eben eine Reiche. So ichaute benn mancher gern in die hellen schwarzen Augen Annas, aber einer um den Andern ging an der Wittwe Thur vorüber, den stattlichen Bortalen reicher Baufer zu. Das Morthenbaumden, bas feit Unnas fechzehntem Geburtstag ihr Kenfter schmudte, und bas die Mutter ganz beimlicherweise viel forgfamer pflegte, als bas Töchterlein, grunte und fprofite; Anna batte icon manchen Zweig bavon zum Brautfranz einer Freundin geschnitten, aber bluben wollte es nicht. Die Mutter war zu feinfühlend und zu ftolz, um irgendwelche der geschidten Beranstaltungen zu treffen, durch bie gewandte Mütter blode, junge Leute mit fanfter Gewalt ihrem Glück entgegenführen. So ergab fie fich allmählig darein, ihr Röslein ungevflückt dabeim verblüben ju feben, und tröftete fich mit bem Gebanken, wenn ihr nun auch bas Glud verfagt bleibe, das sie für sie geträumt, so werde sie doch mit den Dornen verschont bleiben, die ihr selbst so bald aus den Anospen des brautlichen Glücks erwachsen waren, und fie lernte ohne Sorgen und Fragen ihres Rindes Zukunft in die Sand legen, die die Bogel unter dem himmel verforgt.

Anna war ein Mädchen, ein ächtes und ein ftolzes Mädechen, und alle solche Plane, Wünsche und Hoffnungen lagen bei ihr noch viel viel tiefer im Grund ihres Herzens. Wenn ste auch da und bort ein leises Gefühl von Kränkling und Zurücksehung nicht unterdrücken konnte, so trug sie boch ihr

Mädchenstolz und guter Jugendmuth darüber weg. Es gibt sehr stille Erlebnisse, so still, daß zwei Menschen, die auf's innigste vereint sind, sie zusammen ersahren, zusammen tragen und zusammen überwinden können, ohne daß ein Wort darüber auf ihre Lippen tritt. Erlebnisse der Art waren vielleicht auch schon an Mutter und Tochter vorübergegangen; Anna hatte sich in ihren stillen Thränen die Augen hell gewaschen und sah die Mutter srisch und freundlich an; auch sehlte ihr's zu keiner Zeit an muntern Einfällen und wißigen Ausfällen; es sind nicht immer bornenlose Rosen, die der Thränenthau befeuchtet.

Es gibt ein Alter, wo man eine wahre Passton hat zu resigniren, wo Ergebung und Entsagung die großen Schlagwörter sind; unsere ganze große Literatur hat diese Krankheit
durchgemacht, da ist sie an einem einzelnen Menschenkind gar
nicht verwunderlich. Solche junge Entsagungen gemahnen
mich an jenes Trauerspiel, wo im dritten Akt alle Personen
erschlagen sind und in den zwei letzten nur noch ihre Seister
spielen sollen. Anna war dreiundzwanzig Jahre alt und
ganz und gar resignirt, ergeben in den Sedanken, der Mutter Stütze zu sein dis an ihren Tod, rein fertig und abgefunden mit allen Jugendhoffnungen und Wänschen, und kam
sich so rubig vor wie gekrorenes Wasser.

Aber langweilig schien's Anna doch manchmal, gewaltig langweilig, sie konnte nichts dafür; wenn so ein Tag um den andern aufmarschirte und wieder abzog und jeder auf's Haar seinem Borgänger glich, wenn sie alle Morgen Punkt sieden Uhr mit der Mutter am Rähtisch saß und ihre Augen, so oft sie siechob, auf nichts sielen als auf die Inschrift an der Tasel des Nachbarhauses: "Seisen- und Lichterverlauf von J. I. Schnaziobel," salls sie nicht etwa ein Stockwerk höher schaute, wo ein gemalter Stiesel und ein grasgrüner Schuh die

Werkstätte eines Schuhmachers bezeichneten; wenn sie Tag sür Tag nach Tisch einen Spaziergang mit der Mutter machte, einmal zum obern Thor hinaus durch die Krautäcker, das anderemal durch das untere über die Gemeindewiese. Freisich wurde diese Einsörmigkeit hie und da durch eine Bissite oder eine Landpartie unterbrochen, auch sand alljährlich ein Fast-nachtsball statt, auf dem sich fünf Musikanten, sieben Tänzer und fünszehn tanzlustige Damen einsanden, und Anna konnte acurat ausrechnen, welcher der sieben sie nach einigen unfreiwilligen Situngen zum Tanze führen werde. Aber das waren doch nur magere Freudenblümchen für ein junges, lebenswarmes Herz. Einmal, nur einmal, meinte sie, sollte doch auch etwas Besonderes geschehen.

Run ja, einmal tam benn auch ber Postbote und brachte einen Brief vom Herrn Ontel Schned; das war boch fo eine Art von Begebenheit. Der Berr Onkel war eigentlich ein Stiefonkel von Anna; er und seine Frau hatten, da fie kinderlos waren, nach dem frühen Tode von Annas Bater der Wittme das großmüthige Anerbieten gemacht, die Rleine au fich zu nehmen. Daß die Wittwe fich dazu nicht entschliefen konnte und lieber ihr ichmales Brod mit dem Rinde theilen wollte, das batten fie ihr schwer verübelt und seither ben Bertehr fast gang abgebrochen. Jett aber war der Onkel übel von der Gicht geplagt und die Tante hatte sich den Fuß verstaucht, fo daß fie fur Wochen an's Bett gebannt war und ihrer Magd die Schlüffel laffen mußte. Da erin: nerten fie fich benn gnädigst ber Nichte und baten bie Mutter, fie auf einige Wochen zur Gulfe au fenden; "viel fei freilich nicht geholfen mit so jungen Madchen, aber es sei dann doch eine eigene Berfon."

Die Mutter, die die Herrlichkeit in Onkel Schneds

Haufe wohl kannte, und der es so schwer wurde, sich von ihrem Kleinod zu trennen, hatte wenig Lust, der Einladung Folge zu leisten. Anna aber bewies ihr eifrigst, wie empfindzlich die Leute über eine abschlägige Antwort sein würden, und wie nützlich es für sie wäre, sich auch in einer andern Haushaltung umzusehen. Diesmal täuschte sich die gute Mutter ein wenig, wenn sie diese Bereitwilligkeit für lautern Sedelmuth und Lerneiser hielt. Sie nahm es sast übel, daß Anna die Trennung nicht schwerer wurde und sie mit so glänzenden Augen in die Welt hinaussuhr in dem bescheizbenen Sinspänner, der sie auf die nächste Poststation brinzgen sollte, die resignirte, kühle Anna! Wie kurz war ihr der lange Weg durch diese neue Welt, mit wie hübschen Vildern malte sie sich die neuen Verhältnisse aus, und wie kläglich wurde sie getäuscht!

Der erste Eindruck, Onkel Schned in seiner Zipfelmütze und einem Schlafrock, der ein wahres Kaleidoskop von versschiedenen Flecken war, und die Tante in kattunener Rachtsjacke und stahlgrünem Rock, hatte noch etwas von einem niederländischen Stilleben; aber es ward gar bald laut, und der Reiz der Neuheit verslog außerordentlich schnell.

Gern hätte sich Anna in das Amt einer barmherzigen Schwester gefunden, des Onkels Fontanelle und der Tante Fuß verbunden, gern dem Harthörigen die Zeitung vorgesschrieen und daneben Rüche und Keller besorgt, wenn nicht ein Geist zänkischen Unfriedens, erbärmlicher Klatscherei, ruheslosen Mißtrauens und sabelhaften Geizes im Hause gewaltet hätte, der alles versäuerte. Es war nicht eben so schlimm gemeint, aber es konnte doch keiner Seele wohl werden in dieser Atmosphäre, und recht sehnsüchtig verlangte Anna zurück an der Mutter Arbeitstisch, wo ihr Myrthenbäumchen

por dem Kenster stand und Luft und Sonne berein durften. wenn fie in ber dumpfen, nie gelüfteten Stube die wenig anziehenden Strumpfe der Tante flicken mußte. lieber hatte fie bes herrn Schnagtobels gierlich gemalte Seifenppramide gesehen, als auf der Tante Befehl aufgelauert. ob die Nachbarin wieder Raffee mache, wenn ihr Mann fort mar! Welch' ein Beranugen ichien ihr jest ber Spaziergang durch die Rrautader an der Mutter Seite, bier, wo fie nicht weiter tam, als in den schmutigen Sof, um die Subnernefter auszunehmen! Und vollends die traulichen Leseabende mit der Mutter, mabrend fle jest jeden Abend mit dem Ontel Brett spielen mußte, und wohl aufvassen, um nicht bumm zu spielen und boch zu verlieren! Gie tam fich oft vor, wie auf eine wufte Insel verbannt, und fürchtete, ihr Lebtag nicht mehr von da wegzutommen. Ihr einziger Troft war Frau Fischer, eine freundliche, junge Frau, ehemalige Hausgenossin der Tante, die bei dieser wohl gelitten war und manchmal einsprach. Aber diefe tam in die Wochen, und fo war's aus mit ben Besuchen.

Nach drei langen Wochen ward es mit dem Fuß der Tante besser und Anna sah ihrer Erlösung entgegen. Zunächst sollte nun eine große Wäsche angestellt werden, bei der man sie noch verwenden wollte, und dieses daheim sonst gefürchtete Ereigniß war ihr eine wahre Freude, da es doch einigen Wechsel in das trübselige Einerlei brachte.

Zwar weckte die Tante Anna schon Morgens um drei Uhr, aus Angst, die Wäscherinnen möchten allerlei Unterschleif treiben, zwar lief dieselbige Tante den ganzen Tag mit ungeheuern Salbandschuhen in schlimmster Laune im Haus herum und folgte der Anna auf jedem Schritt und Tritt, zwar steigerte sich diese üble Laune zu einer wahrhaft gefährlichen Höhe, als am zweiten Tag Regenwetter drohte; aber das ging vorüber, die Sonne drang siegreich durch und Anna bekam den erfreulichen Besehl, auf dem Rasen vor dem Stadtthor die Wäsche aufzuhängen, wozu sie sich fröhlichen Herzens auschickte.

Die dem weiblichen Geschlecht zugewiesenen Arbeiten find, abgeseben von Ruten und Rothwendigkeit, gar nicht so lästig und nicht so verflachend, wie die emancipirte Frauenwelt sie darstellt, und wer sie um irgend eines Zweckes willen aanglich aufgeben wollte oder mußte, murde einen wefentlichen Reiz des weiblichen Lebens verlieren. Es läft fich fo lieblich traumen, fo behaglich plaudern beim Rah- oder Strickzeug, so liebe Gedanken laffen fich in eine zierliche Arbeit verweben, die zu einem Geschent bestimmt ift, und die achte Luft des Schaffens liegt darin, ein gutes Gericht zu bereiten, und feiner wohlgefälligen Aufnahme bei Tifche fich zu erfreuen. Unter die angenehmften diefer Beschäfte gebort benn auch bas Trodnen bes Leinenzeugs, sei es nun auf einem Dachboben, beffen geheimnisvollen Reiz Juftinus Rerner fo anmuthig beschreibt, oder im Freien, wo es die liebe Sonne gar nicht übel nimmt, daß man fie zu prosaischen Zweden benütt, wo die frischen tublen Lufte gern in bes Menschen Dienst treten und einen luftigen Tang mit den weißen Maggen beginnen.

Wie ein Bogel aus dem Käfig flog Anna in's Freie, sog in vollen Zügen die frische Frühlingsluft ein, schickte Magd und Wäscherin heim und machte sich mit rüstigem Muthe an ihr Tagwerk. All' ihre Lieder, die schon lang verstummt waren, kamen ihr wieder zu Sinn, und während sie vielfach geslickten Tisch- und Leintücher der Tante als Gardinen um sich zog, sang sie mit heller Stimme: "Mein Berz ist im Hochland!"

"Run, wo fingt man benn?" fragte auf einmal eine sonore, etwas fremd klingende männliche Stimme, und aufblickend sah Anna ein landfremdes Gesicht über die volle Leine hereinschauen. Erröthend, erstaunt, befangen schlüpfte sie durch die Wäsche hervor und stand vor einer schlanken, hochgewachsenen Rännergestalt, blondhaarig und blauäugig, aber so kraftvoll und männlich schon, wie sie einmal auf einem schönen Bilbe den blondlockigen Gott Odin gesehen hatte.

"Wein liebes Fräulein," sagte der Fremde nun etwas schüchtern mit fremdlautendem Accent, "können Sie mir nicht sagen, ob ich da auf dem Beg zur Stadt bin und wo der Rausmann Fischer wohnt?" Anna schüttelte die Waschklammern aus der Schütze und begleitete den Fremden ein paar Schritte, so weit es nothig war, um ihm den Weg zu zeigen. Der Fremde sprach nicht mehr, schien aber die hübsche Schaffenerin recht mit Interesse zu betrachten, und nachdem er mit höslichem Gruße von ihr geschieden war, traf sich's seltsam, daß just so oft Anna beim Rückehren den Kopf drehte, sie allemal gerade seinem Blick begegnen mußte, so daß sie sich zuleht eiligst hinter ihre Waschgardinen zurückzog. Gesungen hat sie aber an dem Tage nicht mehr.

Das war nun etwas anderes! und gar zu gern hätte sie etwas über die wundersame Erscheinung gewußt, die ihr mehr Denkstoff gab, als in der Zoller'schen Handsibel enthalten ist, aber mit der Tante hätte sie um keinen Preis davon sprechen mögen. Um zweiten Tag aber war großer Bügeltag. Die Büglerin, die stets die eine Hälfte des Tags dazu verwendete, Reuigkeiten auszukramen, und die andere, wieder neue einzusammeln, erzählte mit großer Wichtigkeit, daß nun bald bei Fischers Tause sei, und daß ein landfremder Better der Frau aus Preußen oder England dazu gekommen,

ber zu Gevatter stehen werde. "Bebute!" rief die Tante. welche die Kischer'ichen Familienverhaltnisse auf's genaueste tannte. "das ift der Sohn einer Mutterschwester der Rischerin. Die in jungen Jahren einen Raufmann in Schweden oder fonft so geheirathet hat; es hat schon lang Eines von ihnen tommen wollen, aber ber Fischer hat geschrieben, fie follen noch ein wenig warten. So, fo, ber ift gekommen? 3a, man bort doch auch gar nichts. wenn man eine Basche bat." Die Erörterungen über die Angabl der Biscuittorten und Buttertuchen, die mahrscheinlich zur Taufe gebaden murben, wurde durch Berrn Fischers Erscheinung felbit unterbrochen, ber in Frad und Glacehandschuhen erschien, um die Tante als Bathin, den herrn Schneck nebst Fraulein Anna als Brivatgafte auf folgenden Sonntag zur Taufe zu laben. Der gute Berr Fischer batte biesen Gang gewiß viel lieber gethan, wenn er hatte ahnen konnen, in welch' freudige Bewegung er durch feine Ginladung Anna's resignirtes Berg verfette.

Run war sie nicht mehr auf einer wüsten Insel! Trälslernd und singend ging sie ihren Arbeiten nach, pflegte den Onkel und besorgte die Tante so pünktlich und treulich, damit sie doch ja gewiß am Taustag ausgehen könnten. Als der Sonntag Morgen selbst erschien, fand sie das Wetter so prächtig, und als sich der Himmel verdüsterte, schien ihr's erst recht angenehm zum Ausgehen. Sie legte den Staat für Onkel und Tante zurecht, slog Treppen hinauf und hinunter, räumte auf und rüstete, daß nirgends ein Hinderniß im Wege stehe, es war, als ob sie zehn Hände hätte; der Onkel selbst sah ihr wohlgefällig zu und die Tante meinte mürrisch, es werde nicht so pressien. Daß sie sich dergestalt rühre und rege und freue wegen einer landsremden Mannsperson, die sie kaum drei Winuten gesehen, davon wußte

natürlich Anna selbst kein Sterbenswort und hatte es hoch übel genommen, wenn ihr Jemand das zugetraut hatte; sie lebte nur glückselig in den Tag hinein.

Ein rechtes Glück war's, daß die Mutter Anna doch ihren einzigen Staat, das schwarzseidene Kleid, mitgegeben hatte. Sonst stand ihr nicht viel zu Gebot, um elegante Toilette zu machen, aber mit ihrem sammtglatten gescheitelten Haar, dem kleidsamen schwarzen Kleid und der lichten Belezrine mit einer rosenrothen Schleife nahm sie sich wirklich recht hübsch aus, wenn sie auch zur Rose zu blaß und zur Lilie zu brünett war.

Mit fast hörbarem Herzklopfen trat sie hinter Onkel und Tante in's Fischer'sche Haus, wo die Elemente des Festes noch in ziemlich gestaltsosem Chaos umherstanden und lagen. Frau Fischer, schon ziemlich erholt, bewegte sich in einem gar nicht eleganten Morgenmantel, Chokolade servirend, wobei sie Herr Fischer unterstützte und sich etwas ungeschickt zeigte. Im Nebenzimmer besorgte die Wärterin die Toilette des Täuslings unter höchst unziemlichem Geschrei desselben. Der Fremde, der, wie sich später ergab, ein Norweger, Sohn eines Kausmanns in Bergen und Geistlicher war, erschien erst, als der schon geordnete Zug sich zur Kirche bewegte, und begrüßte mit freudigem Erstaunen seine Wegweiserin, die er auch in ihrer vortheilhaften Umgestaltung sogleich erkannte.

Still wallte der kleine Zug in die Kirche; neben dem vergilbten Antlit der Tante stand die männlich schöne Gestalt des Norwegers, fromm und andächtig wie eine der Ritterzgestalten auf alten Kirchenbildern, mit dem Kindlein auf den Armen. Der seierliche Hauch der heiligen Handlung verwandelte auch Anna's auf und ab wogende Gedanken in stille Gebete und selige Ahnungen. Das Kindlein war getauft,

Christian, weil die Tante Christiane hieß; Knud, der Rame des Bathen, war dem Bater gar zu heidnisch vorgetommen.

Dabeim hatte fich inden das Chaos gelichtet; die Wochnerin lag nun in ichneeweißem Ornat hinter den Gardinen und empfing mit Freudentbranen ibr gesegnetes Rindlein. Die Tafel- war zierlich geordnet, sogar mit Blumenvasen geichmudt. Es traf fich gang von felbft, daß der Rormeger neben Anna zu fiben tam, und die zwei batten feine Langeweile. Wie von frifcher reiner Bergluft fühlte Unna fich angeweht von der lebendigen gefunden Seele, die aus des Norwegers einfachen Worten fprach; ein gang anderes, tiefes Berftandnif über ben Sinn bes Lebens ging ihr auf, als er ihr von einer seiner Schwestern erzählte, Die als Bfarrfrau in tiefster Ginsamkeit reich und glücklich in ihrem hauslichen Frieden und frommen Wohlthun lebte, und fie icamte fich, wenn fie bedachte, wie manchmal fie den Werth und Reiz ihrer Jugend in dem gefucht hatte, was man Jugendfreuden nennt, so wenig sie auch je davon befriedigt worden war. "Das ift Leben!" rief's in ihrer tiefften Seele, und der Nachmittaa an der Seite des Norwegers schien ihr wie eine Stunde im Vorhof bes himmels. So war sie wie aus den Wolten gefallen, als Ontel und Tante jum Aufbruch toit; Widerspruch hatte nichts geholfen, fle war que viel zu gludlich dazu, und der Norweger begleitete sie ja heim!

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, auch den Abend nicht vor der Morgen. Als Anna am andern Morgen leichten Tick, ein Liedchen summend, die Treppe herab kam, brachte man ihr einen Brief von daheim, nicht von der Mutter, sondern von dem Doktor, ihrem Hausarzt und Hausfreund, der ihr schrieb, daß ihre Mutter erkrankt

sei und sie zu schleuniger Rücklehr aufforderte. Das war ein kalter Guß auf das junge Freudenlicht! "Eine Mutter hat man einmal nur." Unter heißen Chränen packte Anna ihre Sachen und nahm Abschied von Onkel und Tante, deren lederne Herzen durch dieses lebensvolle Element in der That etwas geschmeidiger worden waren, und die sie mit aufrichtigem Bedauern scheiden sahen. Erst als Anna am Fischer'schen Hause vorüber fuhr, kam ihr der Norweger und ihre kurze Seligskeit zu Sinne und machte ihr das Herz noch schwerer.

Die Mutter traf sie recht trank, doch nicht so hoffnungslos, wie ihre Aengstlichkeit sich vorgestellt hatte. Rach langen sorgenvollen Tagen und endlosen Rächten kam es besser, und endlich konnte sie Anna mit Freudenthränen wieder auf den einst so verschmähten Spaziergang durch's Wiesenthal führen, und das Leben kam wieder in's alte Geleise.

Der Aufenthalt beim Onkel und der Lichtpunkt deffelben, das Fischer'sche Tauffest, waren natürlich häufiger Gegenstand der Gespräche von Mutter und Tochter. Welche Bedeutung der nordische Gast für das Herz der Tochter gewonnen, davon war nie die Kede, aber es müßte ein blödes Mutterauge sein, das nicht zwischen den Zeilen lesen könnte.

Anna hatte, sobald es der Mutter Besinden erlaubte, pflichtschuldigst an Onkel und Tante geschrieben, am Schluß eine Empsehlung an Frau Fischer beigesügt und die beiläusige Bemerkung eingeschoben, der fremde Gast werde wohl abgereist sein. Auch hatte der Onkel wieder geschrieben (die Tante war des Schreibens unersahren), hatte der Anna zum Präsent für ihre Bemühungen ein hübsches Neid geschickt und sich nach dem Besinden der Frau Schwägerin erkundigt, vom Norweger aber kam kein Wort; das war vergessen worden, da die Tante, die nicht viel auf's Sammeln der Kors

•

respondenzen hielt, mit Anna's Brief alsbald ein widers spenstiges Feuer angezündet hatte.

So blieb es still vom Norweger, und still ward's in Anna's Herzen; mit dem Resigniren sollte es nun Ernst werzen. Anna verlangte nach nichts Neuem mehr: sie hatte genug an ihrer Gedankenwelt, und vergeblich wollte sie den Norweger nicht gekannt haben; er hatte ein Licht in ihr angezündet, das nicht erlöschen sollte, wie das Flämmchen ihrer Hossmungen; wenn sie ihn auch nie wieder sah, so wollte sie seiner doch werth werden.

Bald ein Jahr war vergangen seit jener Reise zum Onkel Schneck, da fand in der Residenz eine große Einzugsseierlichkeit statt. Der freundliche Doktor lud Anna, deren abnehmende Munterkeit er schon lang bemerkt hatte, ein, mit ihm hinzugehen. Anna hatte wenig Lust, nur der Mutter dringendes Zureden bewog sie dazu. Run, da war's eben wie bei all solchen Herrlichkeiten: bekränzte Häuser, Soldatenspaliere, siberfüllte Gasthöse, ein gräßliches Gedränge, das ein rechtes Drangsal wäre, wenn nicht ein warmer Hauch wirklicher Festsreude, lebendigen Antheils, erquicklich durch alles wehte, und wenn nicht nachher jeder behauptete, alles am besten gesehen zu haben.

Anna hatte sich auf eine Haustreppe retirirt, wo sie zwischen zwei Soldatenmützen durch hoffen konnte, den Zug zu sehen; da rief eine helle Stimme: "Ei, sind Sie's, Fräuslein Anna?" — "Rein, ich bin's nicht," sagte Anna, ärgerslich über die Störung. — "Ei, freilich sind Sie's!" rief wieder eine freundliche Frau. Jett erkannte sie Anna und grüßte sie und machte ihr Platz und vergaß Fests und Hofswagen über der angelegentlichen Unterhaltung mit ihr: es

war ja Frau Fischer! "Denken Sie nur, der Herr Onkel haben einen ganz erträglichen Sommer, die Frau Gevatterin sind aber immer recht übel auf und haben jeht eine Haußziungser, und der Christian, bei dessen Tause Sie waren, steht schon auf die Füße und hat vier Zähne, kann auch schon Papa sagen." Anna verwunderte sich gehörig, hätte aber gar gerne noch mehr gewußt; Frau Fischer war jedoch nicht gesonnen, den Anblick des herannahenden Wagenzugs zu verssäumen, aber sie bestellte Anna nachber in einen Kausladen, wo sie Einkäuse zu machen hatte.

Da konnte fie fich recht nach Bergensluft mit der Frau ausplaudern, und endlich tam auch das ersehnte Thema. "Ja, benten Sie, ich habe erft in ben letten Tagen an Sie gedacht. Der Rnud aus Norwegen, wissen Sie, der Better. ber damals auch bei meines Chriftians Taufe war - " Na. ja. Anna wufte. — "Warten Sie, ich babe vielleicht ben Brief noch bei mir - er schreibt fo schone Briefe; er ift vielleicht in meiner Rleibertasche." Richtig, ba mar er. und mit einigem Buchstabiren las Frau Fischer ber Unna "Wift ihr benn gar nichts mehr von meiner liebenswürdigen Tischnachbarin? Aft sie wieder bei ihrer Mutter? ist fic noch bei ihrer Mutter? Nie werde ich den froben Tag vergessen, den ich an ihrer Seite verlebt." — "Ich auch nicht!" rief Anna mit glübenden Wangen; und so aus ihrem innersten Bergen tam bas Wort, daß Frau Fifcher fie erstaunt anfah und das verrathene Mädchen alle Diplomatie aufbot, um mit tublen Redensarten den Gindruck biefer Worte ju fcmachen.

So viel hatte aber Frau Fischer sich, scheint es, doch gemerkt, daß sie ein geneigtes Ohr finden würde, wenn sie der Anna noch ein Weiteres vom Better Knud und seinen Borzügen erzählte, wie er die Handlung seines wohlhaben-

٠...

den Baters hätte übernehmen sollen, aber aus innerem Herzenszug Pfarrer geworden, wie es gekommen, daß seine Mutter, ihre Cante, sich so weit weg verheirathet n. s. w. Anna hätte ihr zugehört dis Mitternacht, und viel zu früh kam ihr der Doktor, der sie abrief. "Ich schreibe dem Knud bald einmal, dars ich einen Gruß von Ihnen schreiben?" fragte leise, in schalkhaftem Tone Frau Fischer beim Abschied. "Eine Empfehlung," stotterte Anna in großer Berlegenheit, machte sich aber nachher selbst große Complimente über ihr kuges zurückhaltendes Benehmen. Berliebte Herzen sind wie der Bogel Strauß, der den Kopf in einen Busch steatt und dann meint, man sehe ihn nicht.

In tiefen Gedanken fuhr Anna durch die sternhelle Nacht mit ihrem alten Freunde heim. Wie viel hatte sie nun der Mutter zu sagen! Die Mutter wußte aber auch eine Neuigskeit: "Weißt Du, Anna, daß Dein Myrthenbäumchen Knoßpen hat?" — "Hat es Knospen?" rief Anna fröhlich und versteckte ihr glühendes Gesicht an der Mutter Brust. In dieser Nacht hatten Mutter und Tochter so viel zu besprechen, daß der Morgen dämmerte, bis sie zum Schlummern kamen.

Ja, die Myrthe knospete, und mit stiller Freude belauschte die Mutter ihr Entfalten. Roch ehe die Blüthen aufgegangen waren, saß an einem sonnenhellen Worgen Anna an ihrem Fenster und hielt in zitternder Hand einen Brief und las ihn mit glühenden Wangen und gab ihn der Mutter und eilte in ihr Stübchen und kniete nieder und drückte ihre übersströmenden Augen in die gesalteten Hände. Was dieser Brief enthielt und was ihre Antwort war, das wird nicht schwer zu errathen sein: es war eine neue Bariation auf das alte, ewig schöne Thema, das in tausend jungen Herzen wiederz geklungen hat und wiederklingen wird.

٠,

Der Norweger hatte sie nicht vergessen gehabt, und boch hätte er vielleicht nicht versucht, die slüchtige Erscheinung, die boch so oft wieder vor seine Seele trat, sest zu halten für's Leben, wenn nicht die freundliche Cousine ihm einen so liebelichen Bericht von ihrem Zusammentressen mit Anna gesendet hätte, durch den ihm erst so recht klar wurde, wie lieb ihm das deutsche Mädchen sei. Da saßen nun die Wittwe und ihre Tochter im alten Stübchen, das jetzt für Anna ein so ganz anderes war. Und Anna sah die Mutter an mit glückseligen Augen, und die Mutter lächelte unter Thränen und saugte den Freudestrahl aus der Tochter Blicken ein, um sich zu stärken gegen den Gedanken an die Trennung.

Anna vergaß, daß sie einst so resignirt gewesen; was Ergebung, was ein seliges Selbstvergessen ist, das weiß nur ein Mutterherz. Und der Rorweger ist gekommen und hat sein glückliches Bräutchen heimgeführt. Seine warme Liebe hat sie vergessen gemacht, daß sie den sonnenhellen Neckarsstrand mit dem kalten Norden vertauscht. Der Zug des Herzens, der schon so manche junge Seele irre geführt, hat hier sich als eine gütige Schickskimme bewiesen.

**∞>≥<** 

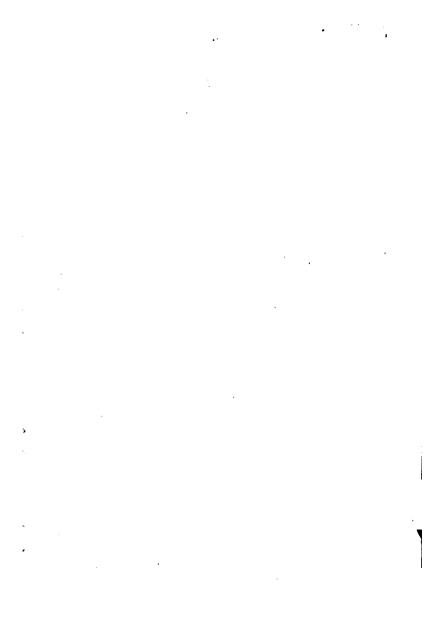

₹ W

٠,

• • • 1

. ij ....

.

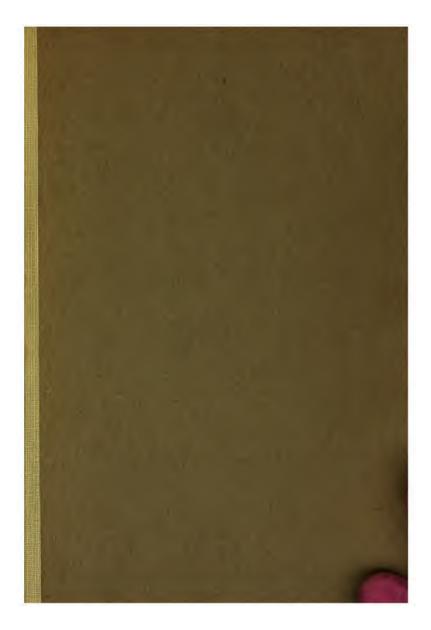

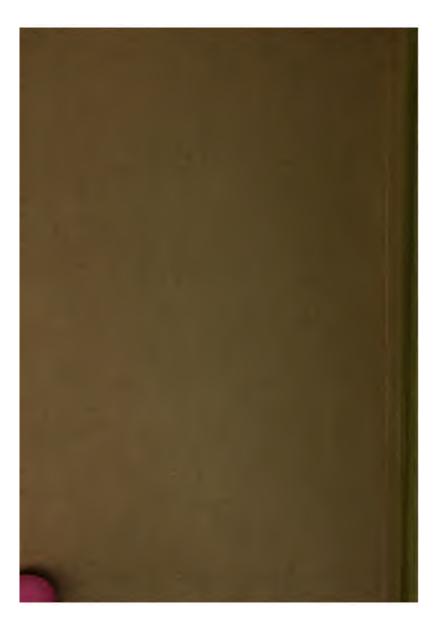

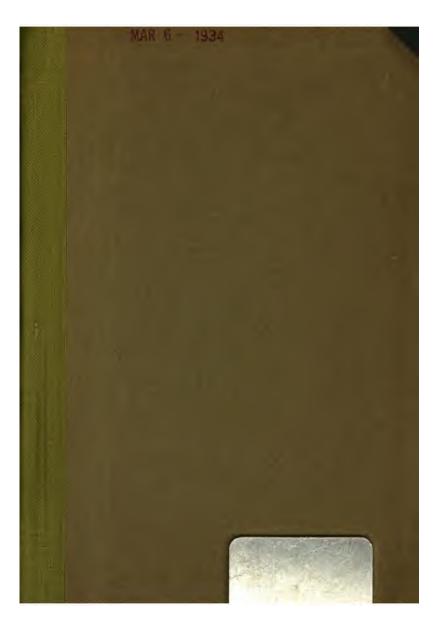

